

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

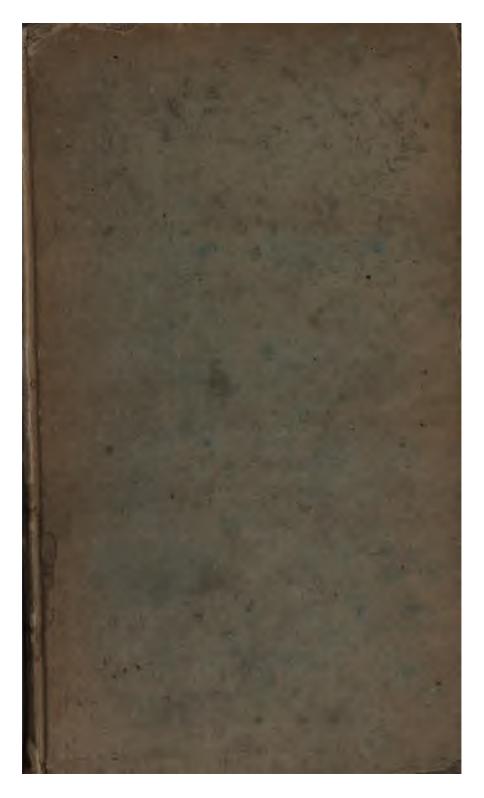

# PHILOSOPHICAL LIBRARY

PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,
PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,
1870-1889.

Presented to the University of Michigan.

B 27 , 5 ? 17

Humel 1744

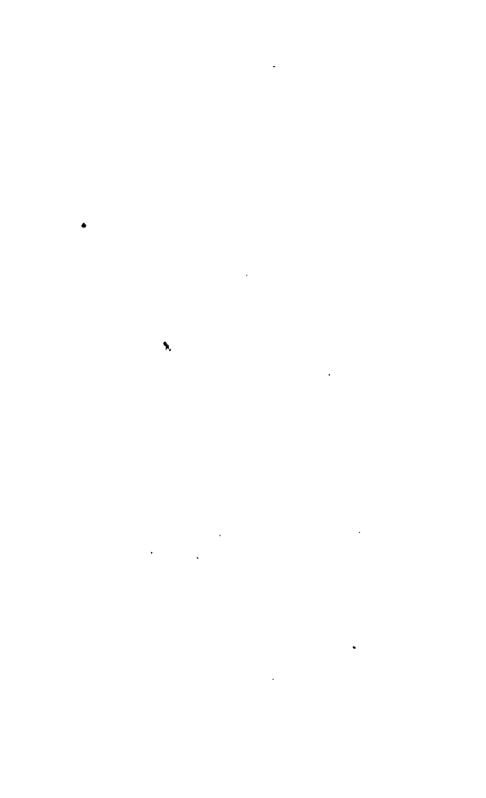

Geo. S. morris.

# Erläuterungen 70161

über

des Herrn Professor Kant

# Critit

pst

# reinen Vernunft.

Schulle, whome

Von

Johann Schulze, Reniglicher Prentiger.

Reue und verbefferte Auflage.

Frankfurt und Leipzig.
1791.

# Section Contraction

.

.



# Vorrede.

ie Critik der reinen Wernunft, welche Herr Professor Rant der gelehrten Welt vor dren Jahren überliefert hat, ift ohne Zweifel die auffallendste und wichtigste Erscheinung, Die fich im Felde ber speculativen Weltweisheit ereignen fonnte. Dieses Werk, das in Unsehung der Neuheit seines Gegenstandes und der Behandlung besselben gang Original, und in Unsehung der durchdringenden Scharffinnigfeit und der kaum erreichbaren Tiefe, Die es durchgehends auszeichnen, bennahe das einzige seiner Art ift, zeigt mit avodictischer Gewißheit, nicht nur, baß alle bis herige metaphysische Systeme lauter Sophisteren und leerer Dunft find, sondern es entdeckt auch den Weg, auf welchem wir endlich einmal zu einer Metaphysik kommen konnen, die zuverläßig und für unsere Wernunft vollkommen befriedigend sen. Und dieses Werk ift nicht eine Probeschrift eines raschen Jung. lings, oder ein Gewebe finnreicher Ertemporalein. falle eines begeisterten Schwarmers, dem Systeme **A** 2 und

und Welten umschaffen, eben so leicht ist, als seine Frisur umwandeln, sondern ein Werk eines Mannes, den Deutschland schon lange als einen seiner größesten Philosophen ehrt, ein tehrgebände, das bis auf die kleinsten Bruchstücke auss tiesste durchgedacht ist, dessen Gründung und Aufführung der ruhige Forscher den größesten Theil seines Lebens gewidmet, über dessen Idee er schon vor neunzehn Jahren mit dem berühmten tambert correspondirte\*), und deßen erste Grundlage er bereits vor vierzehn Jahren in seiner Inauguraldisputation \*\*) bekannt machte.

Ein Werk von dieser Art verdient nicht nut die Ausmerksamkeit eines jeden, dem die Verichtigung und Erweiterung unserer allgemeinen Vernunft, erkentnisse nicht gleichgultig ist, sondern auch die genaueste und sorgkaltigste Prüfung der Kenner. Die Deduction der Unrechtmäßigkeit unserer metaphysischen Bestiziungen ist nun einmal im Archiv der philosophisschen Geschichte unsers Jahrhunderts vollständig niedergelegt. Sie darinn ungeprüft liegen lassen, ware also

<sup>\*)</sup> Joh. Seinrich Lamberts beutscher gelehrter Briefweche fel, herausgegeben von Joh. Bernoulli. Erfter Band. S. 340.

<sup>\*\*)</sup> De mundi fensibilis atque intelligibilis formaet principiis. Reg. die xxI. Aug. 1770.

also ein stillschweigendes Geständniß, daß Kant Recht habe, und daß wir nunmehr entweder nach seiner Art philosophiren, oder uns alles weitern Philosophirens gänzlich begeben wöllten. Das Lettere wäre, wie Kant sehr naiv anmerkt, wohl eben so viel, als der Entschluß, um keine unreine kuft mehr einzuathemen, uns lieber des Athemholens gänzlich zu enthaleten. Das erstere aber seht schon an sich Kentniß und Untersuchung des Kautschen Systems voraus,

Indesten hat diefes wichtige Werk bas eigene Schickfal, daß man fast allgemein über unüberwinds liche Dunkelheit und Unverständlichkeit besselben flagt. Deffentliche Beweise hievon sind unter andern die beis ben Mecensionen besselben in ben Gottingschen gelehre ten Anzeigen, und in der allgemeinen deutschen Bib. Dag nun ein Buch, wie die Critif der reis liothef. nen Vernunft, wo der Gegenstand der Untersuchung Die ursprungliche Grundlage und Möglichkeit alles Empfindens und Denkens, mithin gerade die feinsteund tieffte unter allen Speculationen betrift, mo inieder Materie eine gangliche Abstraction von allem Sinnlichen erfordert wird, und die Vernunft gang. fur fich allein ohne alle Beihulfe finnlicher Bilder are. beiten muß, wo überdem jeder Tritt noch ungebahnt, wo jede eröfnete Aussicht gang fremd und unerwartet, wo alles zusammen. Vorstellung und Sprache, gleich nen und ungewohnt ift, — daß ein folches Buch nicht populär und jedem verständlich senn kann, daß es selbst geübten Denkern sehr schwer und anstrengend zuweilen auch dunkel bleiben, und ben seiner besträchtlichen Größe auch den geduldigsten Leser ermüsden muß, dieses ist, denke ich, wohl gar nichts Bestremdendes. Daß man aber daßelbe beinahe als ein versiegeltes Buch, das niemand öfnen kann, oder als eine solche Tiefe ansieht, die auch Philosophen durch das Tageslicht des gemeinen Menschenverstans des vergeblich zu erhellen suchten — das ist in der That befremdend.

Dieses unerwartete Schicksal, bas bem Berfasser naturlich sehr unangenehm senn muste, hatte inzwischen fur bas Dublifum ben gunftigen Erfolg, daß es durch die Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten konnen, welche herr Prof. Kant im vorigen Jahre herausgab, eine fehr Schanbare Erlauterung seiner Eritif erhielt. In der That verbreiten Diese über bas Snftem bes Berfaffers manches ange-Gleichwohl ist hiedurch die Rlage über nehme Licht. die Unverständlichkeit desselben bis jest noch wenig vermindert worden. Ja es scheint bennahe, daß man vor den Prolegomenen fast nicht weniger guruck. bebt, als vor ber Eritif. So viel ich davon einsebe,

febe, kann vielleicht ber Grund bievon barin liegen: So beutlich auch ber Anfang ber Prolegomenen ben eigentlichen Ameck ber Critik enthält, so find sie boch im weitern Fortgange in einigen Stellen zu weitlauf. tig, und mit vielen Nebenumständen durchflochten, als daß man die eigentliche Rette ber Schluffe bemerfen und festhalten fonute. hier murbe ber Berfas ser bunkel, bloß weil er zu beutlich senn wollte. ben mehreften Materien aber find fie fur fich allein gar nicht verständlich, sondern erfordern nothwendig schon eine Bekantschaft mit ber Critik, und eine Bergleichung mit biefer. Diefe Bergleichung aber ift eine fo außerst mubfame und schwierige Sache, daß man fatt der gesuchten Aufflarung febr oft nur in noch größere Verwirrung gerath. Diezu fommt noch, daß die Eritik die sonthetische Methode befole get, die hier die eigentliche ber Matur ber Sache angemessene ift, die Prolegomena dagegen analytisch verfahren, mithin zwar die Ginficht in die ganze Sache wirflich bereichern, aber bem lefer, ber ichon Mube hat, auf dem einen Wege fortzukommen, durch Die Leitung auf Diesen zweiten, Die Uebersicht bes Gangen mehr erschweren, als befordern.

Dem sen indessen, wie ihm wolle, so hat die Eritif der reinen Vernunft nun einmal das befondere Schikfal, daß sie selbst für den größten Theil des A 4 gelehr-

gelehrten Publikums eben so viel ift, als ob fie aus fauter hieroglyphen bestunde. Sollte es also nicht mehr, als bloße Vermuthung fenn, daß eine furzeallgemein verftandliche Zergliederung biefes wichtigen Werks jedem forschenden Freunde der Wahrheit eben so angenehm fenn burfte, als sie jur funftigen zwede mäßigen Prufung besselben, und eben hiedurch zu weitern Fortschritten in der Philosophie, unentbehr, lich zu fenn scheint? Es scheint zwar eine nicht geringe Bermeffenheit fur ben gu fenn, ber fich zu eis nem folchen Unternehmen fark genug glaubt. wenn ich mir ohne Vermeffenheit ju fagen getraue, Daß das fo dunkle Snftem der Wernunfteritik mir, ber ich mich doch fo wenig zu ben Metanfinstern von Profession zählen kann, durch bloß wiederholtes Lesen und Durchdenken in einem Zeitraum von faum bren viertel Jahren eben fo helle und fo gelaufig geworden, als irgend eins von denen, die ich vorher burchdacht habe: so sehe ich nicht ab, warum es nicht jedem benkenden Ropfe eben so helle und geläufig werden follte, wenn ich ihm das, was ich erft aus einem weitlauftigen Werke burch viele Muhe hervorsuchen muste, in einer furgen Ueberficht von wenigen Bogen barftelle.

Da ich nicht eher, als vorigen Sommer, die nothige Muse fand, die Kantsche Critif im Zusammen-

menbange burchzulesen; so war mein erster Plan bloß. Dahin gerichtet, ihren Inhalt mit einer furgen Prus fung in einer ausführlichen Recension mit Weglaffung aller neuen Kunstwörter, so popular, als möglich zu zergliedern. Um mich vollfommen zu versichern, ob ich den Sinn der Critif auch überall richtig getrofe. fen, schickte ich die Anzeige des Inhalts, die aber schon ben weitem die Grenzen einer Recension überflieg, bem Berrn Berfaffer jur eigenen Entscheidung an, und die freundschaftliche Antwort beffelben gab mir hievon fehr bald die angenehmfte Bewißheit. "Es macht mir, schrieb er unter andern, ungemein "viel Bergnügen, Sie an meine Bersuche mie "Band anlegen ju feben, vornehmlich aber Die "Allgemeinheit ber Ueberficht, mit der Sie allenthalseben bas Wichtigste und Zwedmäßigfte auszuheben, und die Richtigfeit, mit welcher Sie meinen Sinn Mu treffen gewuft. Diefes Lettere troftet mich vor-"juglich fur die Krantung, fast von niemand ver-Affanden worden ju fenn, und nimmt die Beforg. senif weg, daß ich die Gabe, mich verftandlich zu "machen, in einem fo geringen Grade, vielleicht in ereiner fo schweren Materie gar nicht befigge, und Malle Arbeit vergeblich aufgewandt haben mochte Mun da sich ein Mann findet, der einen Beweis nabgiebt, daß ich verstanden werden könne, und zu-,, gleich ein Beispiel, daß meine Auffate nicht gang \$15.50 . 2 5 นทุกทุนเรา

nunwurdig fenen, durchgedacht zu werden, um' fie du verstehen, und hernach allererft ihren Werth , oder Unmerth zu beurtheilen; fo hoffe ich, es werde "die Wirkung thun, die ich munsche, namlich die "langst zurückgelegte Sache ber Metaphysit aufs neue vorzunehmen und jur Entscheidung zu bringen. , 3ch wurde hievon sowol in verschiedenen personlichen Unterredungen, als auch durch mehrere gutige Zuschriften, noch vollkommener versichert, woben Berr Prof. Kant allemal den Wunsch außerte, daß ich meinen Auffat nicht in ein Journal einrucken laffen, fondern ihn noch ausführlicher eingerichtet als eine besondere Schrift herausgeben, und darin zugleich mich über die eigentliche Art auslassen mochte, wie bie Untersuchung feines Werks, wenn fie fur Die Wiffenschaft ben gewünschten Wortheil haben foll, anzustellen fen. Go schrieb er mir unter andern bald nachher ben Mittheilung der Recenfion feiner Eritik in der allg. beutsch. Bibliothek ausdrücklich; "Da "Sie, wie mir gefagt morben, bas Resultat Ihres "Urtheils schon aufgesett haben, so halte ich diese "Ihre Theilnehmung fur fo wichtig, daß ich wun-"sche, Gie mochten ber Vollendung berfelben noch "einigen Aufschub geben, um, wo möglich, bem metaphysischen Publitum einen Bint zu geben, "wie, in welcher Ordnung, und nach welcher, auf "die wesentliche Punkte zu Anfangs allein zu rich» " tendén

"tenden Aufmerksamkeit, die Untersuchung hierüber "anzustellen, und die Grenze aller unserer Einsicht "in diesem Felde sicher zu bestimmen wäre. Denn "auf diese Art allein kann ein für die Wissenschaft "vortheilhafter Ausgang gehoffet werden, es mag "nun von meinen Versuchen viel oder wenig übrig "bleiben.

Dergleichen wiederholte Erflarungen, Die mich hinreichend überzeugen konnten, baf ich ben Inhalt der Bernunfteritik richtig gefaßet, nebft ber wirklichen Erfahrung, daß mein Auffat auch andern, Die mit dem Werke felbft theils nur wenig, theils noch gar nicht bekannt waren, vollkommen beutlich und verständlich war, schienen mir eine Aufforderung zu fenn, dem Bunsche des Berfassers gemäß, meinen Auffag burch mehrere Ausführlichkeit noch gemeinnussiger zu machen. Da ich aber bald einsabe, baf ich meinen Zweck immer nur unvollkommen erreichen. und ben aller Deutlichkeit in der Auseinanderseszung Des eigentlichen Snftems ber Critit bennoch ichmers lich ben meinen Lesern allen Migverstand ganglich verhuten fonnte, wofern ich nicht ins Detail ginge, und den gangen Gedankengang des Berfagers durch alle Abschnitte der Critif speciell verfolgte, so ente schloß ich mich endlich ju der muhfamen Arbeit, ben Abrif der Critif, nach allen ihren Gagen und des

ren Beweisen so vollständig zu machen, daß ein jeder aus bemfelben allein die vollige Befantschaft mit bem gangen Inhalte berfelben erlangen konnte, ohne daß er erst die beschwerliche Muhe anwenden borfte, Dieses weitlauftige Wert selbst barüber zu Rathe zu Um aber zugleich benen, die gerne mit eis genen Augen sehen, und aus der Quelle felbst zu sehoa pfen munschen, auch bas lefen der Critif auf die moalichste Art zu erleichtern, fo anderte ich meinen anfanglichen Entschluß, die neue Terminologie des Berfaffers ganglich wegzulaffen, und mahlte vielmehr ben Beg, ben jeder Materie zugleich die dahin gehörigen neuen Kunstworter beutlich zu erflaren, ben ihrem nachmaligen Gebrauch aber nur fehr fparfam gu fenn. Auf diese Beise hoffe ich, fur jede Classe meiner Le. fer geforgt zu haben.

Da ich mich einmal mit der Eritik der reinen Bernunft so vertraut gemacht habe; so war es mein fester Vorsas, meiner Erläuterung des Kantschen Spetems, und den Winken zu einer zweckmäßigen Prüskung desselben, zugleich den eigenen Versuch einer uns parthenischen und ausführlichen Prüfung benzusügen. Allein da die Nähe der Messe mir die Vollendung derselben unmöglich gemacht; so verspare ich diese, wosfern das Publikum sie seiner Ausmerksamkeit nicht für unwürdig hält, zu einer der beiden nächsten Meßen

um so lieber, da Michtübereilung wohl in keiner Sas the nothiger fenn kann, als in biefer. Dloch angenehmer aber murbe es mit fenn, wenn mittlerweile Manner von tiefern und ausgebreitetern Rentnifen durch grundliche Beurtheilung des Kantschen Cp ftems, meinen geringen Beitrag biegu gang entbehrlich machten. Mir wird es ichon Befriedigung genug fenn, wenn meine Arbeit das Glud hat, ber großen Erwartung, die ein mir unbefannter Gelehrter in bem diesjährigen zwölften Stud der Gothaifchen atlebrten Zeitungen bem Publifo bavon gemacht hat, auch nur zum Theil zu entsprechen, und über die Eris tit ber reinen Bernunft nur fo viel licht zu verbreiten, daß jeder geubte Denfer ohne außerordentliche Unftren. gung ihren mahren Inhalt fennen lernen kann, und fein Philosoph durch die Besoraniff, den Berfasser etwa zu mifverstehen, von der Untersuchung biefes wichtigen Werts, jur endlichen gewünschten Entfcheis dung der mabren Art und Grenze unsers Philosophirens, weiter abgeschreckt werden barf.

# Rants Critif der reinen Vernunft.

# Erster Abschnitt.

Bersuch einer deutlichen Anzeige ihres Inhalts.

er 3weck der Kantschen Bernunfteritik ist kein gerinzerer, als dieser, die Bernunft zu ihrer mahren Selbsterskentniß zu führen, die Gerechtsame zu untersuchen, auf welche sie den vermeinten Bestz ihrer metaphysischen Erskentnisse gründet, und eben hiedurch die wahren Grenzen abzustecken, über welche sie sich mit ihren Spekulationen nicht hinauswagen darf, wofern sie sich nicht in ein leer res Feld von lauter Hirngespinsten verirren will — ein Unternehmen, davon schon die blosse Idee den philosophischen Seist ihres Ersinders hinlanglich verrath.

Unsere Erkentnisse, sagt er, fangen von Erfahrung an. Allein die Erfahrung lehrt uns zwar, was da sep, aber nicht, daß es nothwendig so und nicht and ders, und also auch jedesmal so sepn musse. Daher wird durch sie Bernunft mehr gereizt, als befriedigt, denn diese strebt nach Erkentnissen, die Allgemeinheit und innere Nothwendigkeit mit sich führen. Solche allgemeine Erkentnisse, die zugleich den Character der ins nern Nothwendigkeit haben, mussen also von der Erfahrung unabhängig, vor sich selbst klar und gewiß senn, daher nennt man sie Erkentnisse a priori, da im Gesans

gentheil das, was lediglich von der Erfahrung erborgt ift, nur a posteriori oder empirisch erkannt wird. Die Bernunft ift das Bermögen, welches die Principien der Erkenntnisse a priori an die Hand giebt. Reine Bernunft heist daher diesenige, welche die Principien enthält, etwas völlig und schlechthin a priori zu erkennen.

Run find überhaupt zweierlen Urten von Urtheilen pber Gatten moglich, namlich entweber ift bas Prabicat fcon auf eine verftectte Beife im Begriffe bes Gubiects enthalten, ober es liegt gang außer bem Begriffe bes Subjects. Die Urtheile und Cagge der erften Urt nemit ber Berfaffer analytische, und die von ber zwenten Art fonthetische. — Benennungen, die beide febr mobl Unglptifche Saue erweitern alfo ben Begewählt find. griff bes Subjects nicht im mindeften, denn fie thun jum Inhalte Deffelben nichts bingu, fondern fle zeraliebern bloff das, mas im Begrif icon . wirklich, obgleich nur berworren gebacht wird, und machen baber benfelben beutlich und verständlich. Go erweitert j. B. der Gag: "alle Korper find ausgedehnt" meinen Begrif vom Korper nicht im minbeften, fonbern lofet ibn blog auf. benn Diefer Sag ift bloß analytisch, indem ich in dem Bearif des Körpers, die Ausbehnung schon wirklich denke. thetische Saue bagegen ermeitern ben Rearif bes Gubfects und vergrößern baber die Erkentniß beffelben, denn Diefe fugen jum Begriffe bes Cubjects einen gang neuen bingu, der in jenem an und fur fich nicht enthalten ift. So ift z. B. der Sag: "einige Rorper find fcwer" ein synthetischer Sag, benn der Begrif des Rorpers schlieft

fclieft an fich ben Begrif ber Schwere nicht in fich, bar ber fügt diefer Saz zum Begrif des Körpers einen neuen Begrif hinzu, und vergrößert alfo mein Erkenntniß vont Körper.

Die Möglichkeit analytischer Saize ist daher leicht einzusehen. Denn da sie im Pradicat nur das sagen, was schon im Subject enthalten ist; so geschieht die Verknupfung des Pradicats mit dem Subjecte bloß durch den Saz des Widerspruchs, die Begriffe, die der Saz enthalt, mögen empirisch seyn, odet nicht. Daher sind auch alle analytische Sazze ohne Ausnahme Erkentnisse a priori, well hier die Verknupfung des Pradicats mit dem Subjecte keine Erfabrung nothig hat.

Die Möglichkeit funthetischer Gagte a polteriori ift gleichfalls offenbar. Denn bier wird die Bertnupfung bes Bradicats mit bem Subjecte burch die Erfahrung gegeben j. B. im Sagge, bag einige Rorper fcmer find, wird das Pradicat der Schwere mit dem Begrif Des Rorpers burch die Erfahrung verfnupft. Dagegen macht die Möglichkeit funthetischer Gaze a priori befto mehr Schwies riafeit. Denn in fo fern fie fonthetifche Gage find, fo ift bier bas Prabicat nicht im Begrif bes Gubjects entibalten, alfo fann jeres auch nicht ans diefem durch den Bar bes Wiberfpruchs bergeleitet werben, und in fo fern fe Gatte a priori find, fo tann bie Bertnupfung bes Prabicats mit bem Subject auch nicht von ber Erfahrung abhangen. Man nehme j. B. ben Sag: alles, mas gefchiebt, bat feine Urfache: Dier zeigt ber Begrif einer Urfache etwas von bem, was geschieht, gang verschiedes nes an, und ift in bem legtern Begriffe gar nicht ente

Daber fann ber Begrif ber Urfache aus bem Bee ariffe beffen, mas gefchieht, durch ben Cag bes Widere fpruche gar nicht.gefolgert merben, fonbern ber Sag ift fonthetisch. Da er aber nicht nur ein allgemeiner Sas ift, fondern bas Prabicat mit bem . Cubjecte auch auf eine nothwendige Urt verknupft ift; fo kann man fic ben diefer Berenupfung auch nicht auf die Erfahrung berufen, fondern ber Sat ift jugleich ein Sat a prio-Alfo fragt es fich, wie ber Berftand bagu tommt, ju bem Begrif beffen, mas gefcheben ift, ben gang freme ben Begrif einer Urfache, ber in jenem gar nicht liegt, gleichwohl ale ihm nothwendig jugeborig bingugufugen. Mun berubet auf folden fonthetischen Gagen die gane ge Endabsicht unferer freculativen Ertentniffe a prio-Denn die analytischen Gaze find zwar bochft wiche tia und muglich, um unfern Begriffen von Gegenftanben bie nothige Deutlichkeit ju geben, aber fie erweitern unfere Begriffe, mithin auch unfer Ertentnig von ben Dingen nicht, fondern Diefes geschiebet blog burch fpns thetische Sage. Allo bangt ber Werth ober Unwerth aller Erkenntnige a priori von der Frage ab: wie find sonthetische Sate a priori moglich? Che man diese Frage binreichend zu beantworten weiß, ift es blog falfche prablerifche Beisbeit, auch nur einen einzigen fonthetischen Sag fur einen Sag a priori auszugeben. Da nun befone bers die eigentlich metaphpfischen Sage insgesamt fonthes tifch und zugleich von ber Urt find, baf fie fogar gang aus fer dem Felde aller moglichen Erfahrung liegen, j. B. bie Unfterblichfeit unferer Seele, bas Dafenn eines nothwendigen Urmefens zc. mithin icon ibrer Ratur nach Erfents nige Ø

nife a priori fenn muffen, so entsteht, ungeachtet der großen Menge metaphysischer Systeme, die wir haben, nun auf einmal die unerwartete und auffallende Frage: ob auch überhaupt so etwas, als Metaphysis möglich ist?

Man tann also schon bieraus ertennen, von wels dem Gewichte die obige Rrage ift, und wie viel Berdienft der Berfaffer fich fchon baburch um die Philosophie erwore ben, daf er diefe Krage aufgeworfen, und die Rothmens Digfeit ihrer Auflosung so beutlich gezeigt bat. nen um fo weit großern Dant verdient es von jedem Den-Ber, daß er die schwere Arbeit felbst übernommen, bie Auflosung Diefer Frage in ihrer großeften Allgemeinheit und Bollftandigfeit ju verfuchen. Dies ift eben ber gange 3wed und Inhalt feiner Critit, die er baber mit Recht eine Critif ber reinen Bernunft nennt, weil fie nicht eine Beurtheilung philosophischer Spfteme, fondern ber Bermunft felbst ift, wie biefe namlich vermogend und befugt fen, unabbanbig von aller Erfahrung, Begriffe mit einans ber zu verknupfen, die an fich einander gang fremde find, b. i. fonthetische Gage a priori ju erzeugen. Wenn man also erwagt, bağ es bier barauf antommt, bas gange Bermogen der Bernunft burch fie felbst auszumeffen, und wenn ich es recht ausbrucken foll, das allerlegte Warum bon bem Warum auszuspaben, fo wird man leicht einfeben, daß dieses die feinste speculative Untersuchung ift, die irgend von einem Philosophen angestellt merben fann.

Die Eritik ber reinen Vernunft beschäftigt sich beme nach bloß mit der Untersuchung: ob, und in welcher Art synthetische Erkentnisse a priori möglich sind, und wie man dieselbe bloß a priori auf Gegenstände anwenden könne?

tonne? Dergleichen Erfentniffe nun, welche bas eine, ober das andere lebren, nennt der Berfaster Transcendental. Ein Enftem folder Ertentniffe murbe, wenn daffelbe que gleich die analytische Zergliederung eines jeden barinn vortommenden Begrifs enthielte, Franscendental = Philos fophie beiffen. Bu biefer Wiffenschaft muß baber bie Bernunftcritit ben vollständigen Stoff liefern; und menn nun diefer erft da ift, fo ift es nachher leicht, die ausführe liche Berglieberung ber baju geborigen Begriffe bingugufus Der Berfafter theilt die gange Critif ber reinen Bere nunft in die Elementarlehre, und in die Methodens lehre. Da es nun zwo verschiedne Quellen ber menfche lichen Erkentniß giebt, Sinnlichkeit und Verstand; so enthalt die Elementarlehre zwen Theile, namlich bie trane scendentale Sinnenlehre, oder Aesthetik, und die trans scendentale Verstandslehre, oder Logik.

# Die transcendentale Aesthetik.

Die beiben Urquellen unferer Erfentniffe find bie Sinnlichkeit und ber Werstand. Durch bie erftere werben uns Gegenstande negeben, burch ben leitern werden se gedacht. Die Sinnlichkeit beift die Kabigkeit, ober Receptivitat. Borftellungen burch die Urt zu bekommen. wie wir von Begenftanden afficirt merben. Daber lies fert uns die Sinnlichkeit Unschauungen, b. i. Borftele lungen, die fich auf den Gegenstand unmittelbar bezies Der Berftand bagegen beift bas Bermogen ju ben. Diefer liefert uns also Begriffe, b. i. Bore ftellungen, die fich auf den Gegenstand blog mittelbar, Die Wire durch Sulfe anderer Borftellungen, bezieben. fune

tung eines Gegenstandes auf die Borftellungsfabigfeit, fo fern mir von demfelben afficiet werden, beift Empfin-Dung. Eine Unschauung, die fich auf den Gegenstand Durch Empfindung bezieht, beift empirisch; eine folche Dagegen, in welcher nichts ift, was jur Empfindung gebort, beift eine reine Anschauung. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Unschauung beift Erscheinung ober ein Phanomenon. In einer Erscheinung beift das, mas der Empfindung, correspondirt, die Das Terie berfelben, basienige aber, welches macht, bag bas Mannigfaltige ber Erscheinung, in gemiffen Berhaltniffen geordnet, angeschauet wird, beift die Korm der Erscheis Da alfo lettere nicht felbst wieder Empfindung fenn tann, fonbern vor aller Empfindung, als welche burch fie erft moglich wird., schon vorhergeben muß; fo muß fie eine Borftellung a priori fenn, die bereits in une ferm Semuthe felbft liegt, und ba fie fich auf die zu ems pfindenden Gegenstande unmittelbar bezieht; fo muß fie auch felbst Unschauung fenn. Alfo ift die Korm ber Sinn. lichfeit, ober die formale Bedingung, unter welcher allein empirische Unschauung möglich ift, felbst Unschauung, und awar reine Unschauung a priori. Und hieraus erhellet foon erftlich die Doglichteit synthetischer Gage a priori in Unsebung berjenigen Wiffenschaften, die die Korm ber Sinnlichkeit zum Obiect haben, indem bier zu jedem Beariffe des Subjects neue Pradicate unmittelbar buech reine Unschauung a priori gegeben werben.

Da nun alle unsere Empfindungen entweder außere oder innere sind; so muß es auch zwo verschiedene Forsmen der Erscheinungen geben. Die Form der außern

Erscheinungen ift der Raum, die Korm der innern die Beit. Denn vermittelft bes außern Sinnes ftellen wir uns Gegenstände als aufer uns, und als auferhalb einander vor. Das aber, mas diese Borftellung allein moglich macht, ift ber Raum. Denn außer mir beift nichts anders, als an einem andern Orte bes Raums, als darin ich bin, und außerhalb einander, beift nichts anders, als an perschiedenen Orten bes Raums, folge lich muß ben den Borftellungen außer uns, und außerhalb einander, icon die Borftellung bes Raums jum Grunde. In diefem allein ift die Geftalt ber außern Dine ge, ibre Grofe und Berhaltnif gegen einander bestimmt, Mithin ift ber Raum nichts anders, oder bestimmbar. als die Korm aller außern Erscheimungen. Der innere 'Sinn giebt uns zwar teine Unschauung von der Geele felbft, als einem Object, allein vermittelft beffelben fcauet fie boch ihren innern Buftand an , und gwar fo, baf wir uns alle Bestimmungen beffelben, entweder als zugleich, oder auf einander folgend vorstellen. aber, mas diefe Borftellung allein möglich macht, ift die Denn zugleich heift nichts anders, als in einerlen Beit, und auf einander nichts anders, als in verschiedener Mithin ift die Zeit eigentlich nichts anders, als Reit. die Korm aller innern Erscheinungen. Allein ba alle bies jenige Borftellungen, welche außere Dinge ju Gegenftanben haben, als Bestimmungen unfere Gemuthe gleichfals jum innern Buftanbe geboren; fo ift bie Beit guch mittelbar Die Form aller außern Erscheinungen, also überhaupt die Korm aller fowohl innern als außern Erscheinungen, ba bingegen ber Raum blog bie Korm ber außern Erscheinungen

į

tft. Alfo find Raum und Zeit die beiden Formen der Sinnlichkeit, mithin reine Anschamungen a priori.

Der Berfasser fest diesen Beweis auf folgende Art umftandlicher aus einander. Das namlich Raum und Zeit nicht empirische Borstellungen, die wir aus der Erfahrung schöpfen, sondern Borstellungen a priori sepen, erhellet

- 1) daraus, weil sie vor aller Erfahrung vorbergeben, und ihr schon zum Grunde liegen, indem die Empfins dung äußerer Dinge ohne die Borstellung des Raums, und die Empfindung unseres innern Zustandes ohne die Borstellung der Zeit gar nicht möglich ist.
- 2) weil Raum und Zeit gang nothwendige Borstellungen sind. Denn wir können zwar alle Gegenstände aus dem Raum und ber Zeit wegdenken, aber den Raum und die Zeit selbst können wir nicht wegdenken. Aber Borstellungen, die uns gang nothwendig ankleben, sind nicht Producte der Erfahrung, sondern Borstellungen a priori.
- bictische Gewisheit mit sich führen. 3. E. daß verschiedene Raume nicht auf einander folgen, und versschiedene Zeiten nicht zugleich seyn können, daß zwischen zween Puncten nur eine gerade Linie möglich sey zc. dergleichen apodictische Grundsase können nicht aus der Erfahrung gezogen werden, sondern sie belehren uns vor aller Erfahrung, und sind daher Saze a priori. Wären sie dagegen aus der Erfahrung geschöpft, so würden wir nur sagen können; so lehrt es die gemeisne Wahrnehmung; nicht aber: so muß es sich vers halten.

Dag aber Raum und Zeit nicht discursive ober alls gemeine Begriffe, fondern Unschauungen fenn, erhellet 1) meil mir uns nur einen Raum, und nur eine Beit porftellen tonnen, fo bag, menn wir von verschiebes nen Raumen und Beiten reben, jene nur Theile eben Deffelben einigen Raums, und diese nur Theile einer und eben berfelben einigen Beit bebeuten, und biefe Theile stellen wir uns auch nicht als Bestandtheile vor, aus benen ber einige allbefaffende Raum und die einis ge allbefaffende Reit jufammengefest mare, fondern wir denken die Theile des Raums bloff in ibm, und die Theile ber Zeit blog in ihr. Da alfo fowohl ber Raum als die Zeit wesentlich einig find, so daß bier das Sange nicht burch bie Theile, fondern vielmehr die Theile bloff durch das Sanze möglich find; fo tonnen Raum und Beit nicht allgemeine Begriffe fenn, fondern fie find

2) weil alle Grundfaje vom Raum und der Zeit sinthes tische Saze find, j. E. daß die gerade Linie der-turzes fte Weg zwischen zween Puncten sep, daß verschiedene Zeiten nicht zugleich senn können zc. Da nun synthes tische Saze nie aus blogen allgemeinen Begriffen ents stehen können; so können Raum und Zeit nicht allges meine Begriffe senn, mithin sind sie Anschauungen.

unmittelbare Borftellungen, alfo Unichauungen.

3) weil wir uns sowohl den Raum, als die Zeit, als eine unendliche Große vorstellen, mithin alle bestimmte Große ihrer Theile nur durch Sinschränkungen des unendlichen Raums und der unendlichen Zeit, keinese weges aber aus einem allgemeinen Begriffe vom Raum, und der Zeit möglich ist. Wären also Raum und Zeit B4 nicht

nicht Anschauungen, sondern allgemeine Begriffe; so ware gar kein Begriff von der Große und den Berhalte niffen im Raum und in der Zeit möglich.

Da alfo Raum und Reit nichts Empirisches baben, fondern reine Borftellungen a priori, aber nicht allges meine Begriffe, fondern Unschauungen a priori find; fo find fie reine Unschauungen a priori. Allein dieses tons nen sie auf teine andere Urt fenn, als wenn man sie als Die urfprunglichen Kormen der Sinnlichfeit betrachtet, unter benen wir allein eine empirische Unschauung von Ges genftanden baben fonnen. Da nun die Geometrie ben . Raum, und die Arithmetit die Bablen jum Dbicct bat, Das Rablen aber nicht anders, als vermittelft ber Reit geschiebt; fo ift bieraus flar, wie Geometrie und Arith. metif, b. i. wie reine Mathematit moglich ift, namlich weil allen mathematischen Begriffen eine reine Unichauuna als Stoff fontbetischer Gage a priori jum Grunde liegt. Und eben bieraus fiebt man nicht nur den Grund, mos ber die reine Mathematif eine reine Bernunftmiffenschaft ift, beren Gage ins gesamt Gage a priori, und baber apodictisch gewiß find, sondern auch woher fie die grofte Evidenz baben, namlich weil ber Dathematiter alle feine Begriffe construiren, b. i. fle in einer reinen Unschauung barftellen fann und muß.

Que allem diesem zieht der herr Verfaffer endlich folgende fehr merkwürdige Schluffe:

2) Raum und Zeit sind also nicht Geschöpfe einer bichtenden Phantaste, sondern sie sind die beiden Formen unserer Sinnlichkeit, d. i. die subjective Bedingungen, unter welchen allein, theils unsern innern, theils un-

fern

sern außern Sinnen Gegenstände erscheinen können, michin haben sie eine nothwendige Beziehung auf Ges genstände, nämlich auf Erscheinungen, also objective Realität. Daber muß nicht nur alles, was ein Gesgenstand unserer außern Unschauung senn soll, im Raum, und alles, was ein Gegenstand unserer äußern Anschaus ung überhaupt senn soll, in der Zeit sepn, sondern alles was vom Raum und der Zeit gilt, muß auch aufs präsciseste von dem gelten, was im Raum und in der Zeit ist. Da ferner die Receptivität des Subjects, von Gesgenständen afficirt zu werden, nothwendiger Weise vor allen Unschauungen dieser Objecte vordergeht; so läst sich hieraus zugleich verstehen, wie die Form aller Ersscheinungen vor allen wirklichen Wahrnehmungen, mits hin a priori, im Gemuthe vorhanden senn muß.

2) Eben daber aber, weil Raum und Zeit bloße Formen der Sinnlichfeit, mithin nichts weiter, als subjective Bedingungen sind, unter welchen allein uns sinnliche Unschauung möglich ist; so sind sie weder etwas vor sich bessehendes, noch Eigenschaften und Bestimmungen, die an den Dingen selbst haften, sondern sie existiren bioß als Borstellungen, die unserer Sinnlichfeit als nothwendige Bedingungen anhangen, in uns, so daß, wenn wir von den subjectiven Bedingungen unserer menschlichen Unschauung abstrabiren, Raum und Zeit bloße idealische Dinge, d. i. Nichts sind. Obgleich also die Form der ausgern Erscheinungen, nämlich der Raum, von der Art ist, daß er uns als etwas außer uns befindliches von unserm Semüthe vorgestellt wird; so ist er doch bloß etwas in unserer Borstellung, außer derselben aber gar nichts.

3) hieraus folgt alfo, bag wir nicht fagen konnen, bal Diejenigen Dinge, welche wir die aukern nennen, und Die wir und, vermoge ber Ratur unferer Sinnlichkeit. im Raum, als ausgedehnt, figurirt, undurchbringlich, beweglich 2c. vorstellen, auch obne Rucke ficht auf unfere finnliche Borftellung von ihnen, attfich einen Raum einnehmen, und an fich ausgedebnte undurchdringlich, beweglich maren, und eine Geftalt batten ic. Denn alle biefe Pradicate legen mir ibe nen nur fo fern ben, fo fern fie Begenftande unferer Sinnlichkeit find, und uns als folche erscheinen. Mun aber tonnen wir gar nicht urtheilen, ob bie Anschauungen anderer bentenben Wesen an chen bies felbe Form gebunden find, und ob fie daber nicht die Dinge, bie uns unfere Anschauung, im Raum, als ausgebehnt 2c. vorstellt, unter einer gang andern Korm anschauen tonnen. Mitbin tonnen wir gar nicht fagen, bag bie Dinge, bie uns als außer uns, im Raum, und ausgedehnt erscheinen, auch an fich dies fe Eigenschaften baben. Ein Gleiches gilt auch von ben Gegenstanben unfere innern Sinnes. Diefer ftellt uns sowohl die außern, als innern Dinge in ber Beit, entweder als jugleich, oder auf einander fole gend, mithin veranderlich vor. Allein bier tonnen wir eben fo menig fagen, baf biefes Bugleichfenn, ober Diefe Kolge, imgleichen bas, was wir uns an ihnen als Beranderung vorftellen, Eigenschaften find, bie thnen an fich felbst zufommen , und daß jedes bentenbe Wefen überhaupt fich biefelben unter biefen Gis genschaften vorstelle. Alfo fennen wir die Dinge blog, mie

wie sie uns erscheinen, mithin sind sie für uns nichts weiter, als Erscheinungen oder Phanomena. Was sie an sich selbst senn mögen, davon wissen wir nichts, und können auch nichts wissen, sondern das Etwas, was diesen Erscheinungen zum Grunde liegt, und sich uns, zu Folge der Natur unserer Sinnlichkeit, als ausgedehnt, veränderlich ze. zu erkennen giebt, ist uns an sich selbst, und nach seiner eigentlichen Beschaffenheit gänzlich unbekannt. Dieses unbekannte Etwas nennt daher der Berfasser den transcendentalen Gegensstand der Erscheinungen, mithin ist dieser in allen Erscheinungen für uns einerlen, nämlich ein unbekanntes Etwas = x.

# Die transcendentale Logif.

# Erfte Abtheilung. Eranscendentale Analotif.

Nachdem der Verfasser die Formen der Sinnlichkeit bestimmt bat; so geht er zu den Kormen des Denkens über. Die Wissenschaft von diesen heist die transcenschentale Logik. Die allgemeine Logik beschäftiget sich mit der Korm des Denkens überhaupt, oder mit denjesnigen Berstandesregeln, denen alle unsere Erkentnisse ohne Unterschied gemäß sepn mussen. Sie abstrahirt das her von allem Inhalt, oder dem Materialen der Erkents nisse, und sieht gar nicht darauf, woher sie entspringen, ob sie empirische oder reine Begriffe sepn, und auf was für

für Segenstände sie sich beziehen mögen. Die transcendentale Logit dagegen hat es gerade mit dem Inhalt oder der Materie unserer Erkentnisse, und mit ihrem Ursprunge zu thun. Denn sie soll eben untersuchen, ob und wie der Berstand bloß a priori synthetische Saze erzeugen kann; wie Begriffe, die der Berstand sich selbst macht, und die also bloß etwas Subjectives in uns sind, dennoch eine Beziehung auf Gegenstände, mithin objective Realität haben können; und welches endlich die Grenze sep, in welche der Gebrauch unserer Erkentnisse a priori eingeschlossen ist.

Da nun biefe Untersuchung nicht anders, als burch eine genaue und vollständige Zergliederung unfere gangen Berftandesvermogens gefcheben' tann; fo ift bic gange transcendentale Logit eigentlich nichts anders, als eine Unglithk aller reinen Begriffe und Grundfage a priori. Da indeffen die Bernunft febr geneigt ift, im Gebrauch ibrer Erfentniffe a priori, die mabren Grenzen ju uberfchreiten, und es febr oft magt, blof mit ber allgemeinen Logif, die boch gar nichts mit den Gegenstanden ber Er. Bentniff zu thun bat, bennoch uber Begenftanbe zu urtheis len; to bauet fie fich oft Spfteme, die auf blokem Schein und Cophisteren beruben. Diefen betrüglichen Schein auf. zubeden, ift alfo mit eine Sache, die ber transcenbentas Ien Logit obliegt, und ben Theil derfelben, der fich biemit beschäftiget, nennt baber ber Berfaffer die transcens Mus diefem Grunde theilt er daber bentale Dialectif. Die transcendentale Logit in 2 Abtheilungen, namlich in Die transcendentale Unglytif und Diglectif. Die erstere aber

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 29 aber bandelt wiederum in zwen Buchern von der Analytik der Begriffe und der Grundsage.

# · I.

# Die Analytik der Begriffe.

Die Sinnlichkeit liefert uns Unschauungen, aber alle diefe Unschauungen murden blinde, Gedankenlose Anschauungen senn, wenn nicht der Verstand sie Dachte, b. i. bas Manniafaltige in benfelben in Begriffe gufame menfaste und darüber urtheilte. Go wie es mun Rore men ber Sinnlichkeit giebt, die es moglich machen, daft wir das Mannigfaltige der Erfcheinungen, in gewiffe Bechaltniffe geotonet, anschauen tonnen; so muß es auch Kormen des Denkens geben, die es moglich machen, daß wir das Mannigfaltige unferer Borftellungen, biefe fenn Unschauungen ober Begriffe, in gemiffen bestimme ten Berbaltniffen geordnet benten tonnen. Diefe urfprunge liche Kormen des Denkens tonnen nun nicht Unschauungen fenn; benn unfer Berftand fann fo menig anschauen, als Die Sinne denken tonnen, alfo find fie Begriffe, und ba burch fie erft alles Denten moglich wird, fo muffen fie nothwendige Begriffe fenn, folglich nichts empirisches ober von der Erfahrung erborgtes baben, fondern als reine Begriffe a priori im Berftande allem Denten jum Grunde liegen. Alfo giebt es reine Berftandesbegriffe a priori, die bie Rorm, ober die subjectiven Bedinguns gen alles Dentens enthalten. Run ift Denten und Ure theilen einerlen, benn Begriffe find allemal Pradicate möglicher Urtheile, mithin muß es gerade fo viele reine Berftandesbegriffe geben, als es verschiedne Urten von Urtheilen giebt. Leztere lehrt uns gludlicher Weise schon die Logit, und aus dieser stellt sie daher der Berfasser ganz vollständig in folgender Tafel vor.

Die Urtheile find namlich

- 1) ber Quantitat nach: allgemeine, befondere, einzelne.
- 2) der Qualitat nach: bejahende, verneinende, unende liche.
- 3) der Relation nach: categorische, hypothetische, dis-
- 4) ber Mobalitat nach: problematische, affectorische, apo-

Da diese Eintheilung ber Urtheile von der gewohne ten Technik der Logiker in einigen Stucken abzuweichen scheint; so ist zur Berhutung des Misverstandes folgendes zu merken:

- Das den Sebrauch der Urtheile in Bernunftschlussen betrift; so sagen die Logiker mit Recht, daß man die einzelnen Urtheile den allgemeinen gleich behandeln könne. Denn eben weil sie gar keinen Umfang haben, so bezieht sich ihr Pradicat eben so, wie ben allgemeisnen Urtheilen, auf alles, was unter dem Begriff des Subjekts enthalten ist. Bergleicht man dagegen ein einzelnes Urtheil mit einem allgemeinen, bloß als Erstentniss, der Größe nach; so verhält sich jenes zu dies sem, wie Einheit zur Unendlichkeit, und ist also von ihm wesentlich unterschieden.
- 2) Die unendlichen Urtheile werden zwar in der alls gemeinen Logik mit Recht zu den bejahenden ges zählt, weil man hier gar nicht auf den Inhalt des Prädicats sieht, ob es bejahend, oder verneinend ist,

fondern nur barauf, ob es bem Subject bengelegt, ober ibm entgegengefest werbe. 2. E. wenn ich fage: bie Geele ift nicht ein fterbliches Befen; fo ift biefes eben fo viel, als wenn ich fage: Die Geele ift ein nichtfterbe liches Wefen. Sieht man aber, wie es die transcens dentale Logit erfordert, jugleich auf ben Inhalt bes Brabiccts; fo fagt ein unendliches Urtheil eigentlich mur fo viel: ich foll den unendlichen Umfang ber Er-Kentniffe badurch beschranten, bag ich das Bradicat bas bon abtrenne, und in ben übrigen noch immer unende lich bleibenden Umfang das Subject fezze, alfo find biet Die unendlichen Urtbeile von den bejabenden fo fern wirflich zu unterscheiben. 3. B. wenn ich fage: bie Seele ift nicht fterblich; fo beift biefes blog fo viel: Die Geele ift eine von ber unendlichen Menge ber Dinge. welche ubrig bleiben, wenn ich die unendliche Sphare alles Moglichen baburch begrenze, baf ich alles Sterb. liche von ibr meanebite.

3) In den categorischen Urtheilen betrachtet man das Bers haltniß des Pradicats jum Subject, in den hypothes tischen das Berhaltniß des Grundes zur Folge, in den disjunctiven das Berhaltniß der eingerheilten Erstentniß, und der gesammten Grade der Eintheilung unter einander. In einem disjunctiven Urtheile ist daber eine gewisse Gemeinschaft der Erkentnisse, die darin besteher, daß sie sich wechselseitig einander aussschließen, aber dadurch doch im Ganzen die wahre Erstentniß bestimmen, indem sie zusammengenommen den ganzen Indalt einer einigen gegebnen Erkentniss auss machen. J. E. wenn ich sage: die Welt ist entweder durch

durch einen blinden Zufall da, oder burch innere Rothswendigkeit, oder durch eine außere Urfache; so nimmt jeder dieser Saze einen Theil der Sphare des möglichen Erkentniffes über das Daseyn der Welt ein, und alle zusammen die ganze Sphare.

4) Die Modalität der Urtheile hat das Besondere an sich, daß sie nichts zum Inhalt, oder zur Materie des Urstheils benträgt, sondern nur den Werth der Copula in Beziehung auf das Denken überhaupt angeht. Urtheile beißen problematische, wenn man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt, affertorische, wenn man es als wirklich (wahr) bestrachtet, apodictische, wenn man es als nothwendig ansieht. So sind z. B. in einem disjunctiven Urtheil alle Säze problematisch, in einem hopothetischen die Oppothesis problematisch, und die Thesis afferstorisch.

Dieser Berschiedenheit ber Urtheile gemäß liefert nun ber Berfasser alle reinen Berstandesbegriffe, die er mit bem Aristoteles Categorien nennt, in folgender Tafel. Die reinen Berstandesbegriffe

- 1) Der Quantitat find : Einheit, Bielheit, Mubeit.
- 2) bie ber Qualitat: Realitat, Regation, Limitation.
- 3) die der Relation: Substang, Urfache, Gemein-
- 4) die der Modalitat: Möglichkeit, Dafenn, Rothwens digkeit.

Da indeffen diese reine Berstandesbegriffe die bloke Korm des Denkens betreffen; so haben sie an sich keinen Inhalt, d. i. teine Beziehung auf irgend einen Gegenstand, sow-

fonbern fie find an fich gang leer und tonnen tein Erfents nif liefern, und ba fle als Begriffe a priori auch von feiner Erfahrung bergenommen worden, fo emftebt nun Die Frage: wie wir berechtigt find, Diefelben in unfern Urtheilen auf wirkliche Gegenstande anzumenden, b. i. wie fich Begriffe a priori auf Gegenstande beziehen tone nen? Die Beantwortung diefer Krage nennt der Berfaffer Die Deduction biefer Begriffe (nach ber Unglogie, ba man die Entscheidung der Krage: quid juris? die Des Diefe Deduction ift nun folgende: Das, buction nennt). was fich auf ben Gegenstand unmittelbar bezieht, ift 2ine fcauung. Unfer Berftand aber tann nichts anschauen, folglich bezieht fich jeder Berftandesbegriff auf Gegenftan. be nur mittelbar, nemlich vermittelft einer Unschauung, b. i. er muß allemal irgend eine Unschauung ober Erscheis nung jum Inhalt, ober jum Objecte baben, fonft ift er vollig leer und ohne alle Bedeutung. Da nun ein reiner Begriff nichts weiter, als die bloge Rorm des Dentens ober Urtheilens enthalt; fo fann er fich nicht anders auf Gegenstande beziehen, als in fo fern er gur Rorm fonthetischer Urtheile in Unfehung der Erscheinungen ges braucht wird. Run führt ein reiner Begriff a priori Allgemeinheit und innere Rothwendigkeit mit fich, folge lich bestimmt er in bem fonthetischen Urtheile Die Bere Inupfung ber Erfcheinungen als nothwendig und allgemein gultig (j. E. in bem Urtheil: ber Gonnenschein ift bie Urfache vom Barmwerden des Steins, zeigt ber Begriff ber Urfache an, baf ber Stein jedesmal nothwendig warm werben muß, wenn er lange genug von ber Conne beschienen worden). Allein ein Urtheil, das die Erscheis nuns

die Upperception binzutommen, welche dasselbe in eine Borstellung vereinigt, folglich der Synthesis der Uppres hension und Reproduction Einheit giebt, und aus derselben ein Ganzes macht. Dieses nennt der Verfasser die Synsthesis der Recognition im Begriffe.

Also sezt die Möglichkeit der Erfahrung eine breifasche Synthesis voraus, nämlich der Apprehension in der Anschauung, der Reproduction in der Einbildung, und der Recognition im Begriffe durch die Apperception, oder das Bewustsenn.

Dasienige alfo, welches alle unfere Unichauunger erft zu Bedanken macht, baf aus benfelben eine Ertente niß werden kann, ift bas Bewustsenn von ber Itentitat unferer apprebendirten und reproducirten Borftel. Run geboren biefe Borftellungen ju unferm inlungen. nern Buftande, mithin besteht gedachtes Bewustfenn im Bewuftfenn ber Ibentitat unfere innern Buftandes. Dies fes aber berubet auf Empfindung burch ben innern Sinn. mithin ift es blos empirifch. Allein diefes empirifche Bewuftfenn fest nothwendig ein reines voraus, bas vor bemfelben a priori vorbergeht, und es erft moglich macht. Denn ba unfer innere Buftand flieffend und mandelbar ift: fo ift auch bas empirische Bewuftsenn unfere innern Que ftandes mandelbar, mithin tonnten wir niemals miffen. baf unfer innere Buftand, ben mir und vorhin vorstellten. eben berfelbe fen, mofern nicht ein unwandelbares nothe wendiges Bewuftfenn unferer Selbft demfelben a priori por aller Empfindung jum Grund lage. Diefes reine unmandelbare Gelbstbewustfenn, welches ber Berfas fer die transcendentale Apperception nennt, ift es daber, wels

tvelches a priori alle unfere mannigfaltige Borstellungen in einen Begriff verknupfet, und daher ihrer Synthesis oder Berknupfung die erforderliche Einheit giebl. Also beruhet die Einheit der Berknupfung unserer mannigfaltis gen Borstellungen, mithin die Möglichkeit aller Erfahr rung, auf einem nothwendigen Princip a priori, nämlich auf der Einheit unsers reinen unwandelbaren Selbstbes wustfepns.

Allein, beruhet die Einheit der Verknüpfung unserer Borstellungen auf einem nothwendigen Princip a priori; so muß auch die Verknüpfung unserer mannigsaltigen Vorstellungen selbst auf einem nothwendigen Princip a priori beruhen. Denn, wenn dieses nicht wäre, sondern die Einbildungskraft das Mannigsaltige der Anschausung bloß auf ein Gerathewohl apprehendirte, associite und reproducirte; so wären diese mannigsaltigen Vorstellungen ohne bestimmten Jusammenhang, bloße regellose Haufen, mithin könnte aus ihrer unbestimmten ganz zufälligen Versknüpfung unmöglich eine nothwendige Einheit a priori werden.

Ulfo fest das reine Bewustseyn auch eine reine Eins bildungskraft voraus, d. i. ein Bermögen das Mannigs faltige ber Unschauung in der Apprehension; und Reproduction nach nothwendigen Bedingungen a priori zu verstnüpfen.

Auf diese Weise beruhet also sowohl die Berknüpfung des Mannigsaltigen der Anschauung in der Apprehension und Reproduction, als auch die Einheit dieser Berknüpfung, wodurch dieselbe erst ein Gedanke wird, auf nothwendigen Bedingungen, die schon vor aller Erfahrung,

mithin a priori. in unferm Berstande liegen, und die alfo erft alle Erfentnig, mithin auch alle Erfahrung moglich machen. Run beift die Borftellung einer Bebingung, nach welcher ein gewiffes Mannigfaltiges verknupft were ben fann, eine Regel, und wenn diefe Bertnupfung nothwendig ift, ein Gefet. Alfo berubet die Moglichfeit ber Erfahrung auf gewiffen Regeln und Berftandesgefese gen a priori. Dergleichen Regeln und Gefette bes Berftandes aber festen reine Begriffe a priori porque. Dite bin beruhet die Möglichkeit der Erfahrung auf reinen Berftandesbegriffen a priori. Da nun basjenige, mas alles Erfentnig erft moglich macht, die Form beffelben beift; fo find bie reinen Berftandesbegriffe, ober Catego. rien, die Rorm alles moglichen Erfahrungserkentniffes, mithin haben biefelben auf alle Gegenftande moglicher Erfahrung, b. i. auf alle Erscheinungen, eine nothwendige Beziehung, fo, daß legtere blog vermittelft ihrer in einer folden burchgangigen Berknupfung und Ginheit fteben; daß fie ein regelmäßiges Sanges, ober mabre Erfahrung beißen konnen. Und so ist bierque bie Urt, wie bie reis nen Berftandesbegriffe fich a priori auf Gegenstande bes gieben, b. i. objective Realitat baben tonnen, einleuche tend, mithin ihre Deduction ermiefen.

Anstatt also, daß die reinen Berstandesbegriffe ihren Ursprung aus der Erfahrung ableiteten, und von ihr erborgt wären; so leitet vielmehr umgekehrt, die Erfahrung ihren Ursprung und ihre ganze Möglichkeit bloß von ihnen ab. Allein, da sie bloß die Formen aller Erskentnis von Segenständen enthalten; so baben sie an sich ser keinen Inhalt, und bezeichnen also an sich ger keinen

keinen Gegenstand, ober bas Materiale ber Erkentniß; fonbern fie enthalten an fich bloff bie allgemeinen Bedins gungen, unter welchen ber Berftand Gegenftande, Die bereits anders woher unmittelbar gegeben find, ertennen Da uns nun auf feine andere Urt Gegenstande une mittelbar gegeben werden tonnen, als durch bie Sinnlich. teit; fo tonnen die reinen Berftandesbegriffe blog auf Bes genstande der Sinnlichkeit, mithin blog auf Erscheinun-Wollte man sie also auf Dinge an gen bezogen merben. fich felbst beziehen; fo maren fie gang leere Begriffe ohne allen Segenstand, mithin ohne objective Realitat, also ohne allen Inhalt und ohne alle Bedeutung. uns von bem, mas die Dinge an fich felbft find, ber Bers ftand eben fo wenig, als die Sinnlichkeit lehren, und fo wenig wir fagen tonnen, bag bie Dinge an fich felbft im Raum und in der Zeit find, fo wenig fonnen wir auch fas gen, baf bie Dinge an fich felbft eine Grofe haben, baß fle Substangen find, daß fle im Berhaltniffe ber Urfach und Wirfung fteben ic.

Wenn man einen Begriff auf Erscheinungen bezieht; so nennt ber Berfasser dieses seinen empirischen Gebrauch. Bezieht man ihn dagegen auf Dinge an sich selbst; so nennt er dieses seinen transcendentalen Gebrauch. Also sind die reinen Berstandesbegriffe bloß von empirissem, keinesweges aber vom transcendentalen Gebrauch.

2.

## Unalntif ber Grundfagge.

Die reinen Berstandesbegriffe enthalten, wie gezeigt worden, nichts vom Materialen, oder Inhalt der Erkentniß, sondern bloß die intellectuale Form dersels E 4 ben,

ben, namlich bie allgemeinen Bebingungen, ober Regeln, unter welche alle Erscheinungen subsumirt werden muffen. Etwas unter Regeln fubsumiren, b. i. unterscheiben, ob es unter einer gegebnen Regel ftebe, ober nicht, beift urtheilen, und das Bermogen biegu die Urtheilskraft. Alfo ift gum richtigen Gebrauch ber reinen Berftanbes. begriffe, Urtheilsfraft nothig. Run fann bie allges meine Logit fur bie Urtbeiletraft bar feine Borfdriften Denn ba fie von allem Inhalte ber Erfentnig abstrabirt; fo tann fie nichts weiter thun, als bie blofe Korm ber Erkentnif in Begriffen, Urtheilen und Schlus fen analytisch aus einander feggen, und badurch formale Regeln für jeden Gebrauch des Berftandes überhaune zu Ctanbe bringen, aber gar nicht zeigen, wie man unter diefe Regeln fubfuftiren, b. i. unterfcheiben foll, ob etwas darunter ftebe, ober nicht. Daber fann bie gewöhnliche Logit zwar den Berftand belehren, und mit Regeln ausruften, aber nicht die Urtheilstraft, fondern Diefe ift ein befonderes Talent, bas gar nicht belehrt. fondern nur geubt fenn will, und baber bas Gregififche bes fogenannten Dutterwigges ausmacht; beffen Dans gel teine Schule erfezzen tann. Eben barin besteht que baber der einzige und große Ruggen der Benfviele, baf fie die Urtheilstraft icharfen, indem fie gleichsam ibr Gangelwagen finb, und fie in ber Unwendung der Rea geln auf besondere Kalle uben, ba fie bingegen ber Riche tigkeit und Pracifion bes Berftandes gemeiniglich Abbruch thun, weil fie nur felten die Bedingung ber Regel adas quat erfullen, und außerdem den Berftand gewohnen, Die allgemeinen Regeln nur mechanisch, als bloße Kormeln

meln zu gebrauchen. Allein wenn gleich die allgemeine Logit der Urtheilstraft teine Borfcbriften geben tann: fo ift es boch mit ber transcendentalen Logit gang anders bes Denn da diefe ausdrucklich auf ben Inhalt der Ertentnif fiebt; fo ift es ihr eigentliches Geschafte, bie richtige Unwendung ber reinen Begriffe, ober Regeln bes Berftandes, auf Gegenftanbe ju lehren, b. i. ju zeigen, ob ein Gegenstand unter diefen Regeln ftebe, ober nicht, und auf diefe Beife, als Critit, die Rebltritte der Urtheils fraft (lapfus judicii) im Gebrauch ber wenigen reinen Berftandesbeariffe, die wir baben, ju verbuten. ber That ift diefer Mussen, ob er gleich bloff negativ ift, der mabre und eigentliche Russen der Philosophie, wogu billig ihre gange Scharffinnigfeit und Prufungstunft aufgeboten werden muß, indem alle bisherige Berfuche es bins langlich zeigen, daß fie als Doctrin, die dem Berftande int Relde reiner Erfentniffe a priori Erweiterung ju verschafe fen meint, nicht bas minbeste ausrichten kann.

Run fragt es sich aber: wie kann man benn Gesgenstände auf reine Verstandesbegriffe subsumiren? Denn in allen Subsumtionen eines Segenstandes unter einem Begriff, muß die Vorstellung des erstern mit dem lettern gleichartig senn, d. i. der Begriff muß das ents halten, was in dem Gegenstande, der unter ihm subsumirt wird, vorgestellt wird, denn das bedeutet eben der Ausdruck: ein Begriff sen unter dem Gegenstande ents halten. So kann ich z. E. einen Teller unter den Besgriff des Cirkels bloß deshalb subsumiren, weil ich mir ben jenem eben die Rundung, als ben diesem vorstelle, mithin die Vorstellungen des Tellers und des Cirkels

gleichartig find. Run find reine Berftandesbegriffe blog auf Erscheinungen anwendbar, Berftandesbegriffe und Ers fceinungen aber find gang ungleichartig, indem jene bloß den Berftand, diefe aber blof bie Sinnlichkeit gur Quelle Alfo entsteht die gan; naturliche und erhebliche Frage: wie man die reinen Berftandesbegriffe auf Ers icheinungen anwenden tonne. Soll biefes moglich fenn; fo muß es also nothwendig ein Drittes geben, mas einers feits mit bem reinen Berftanbesbegriffe, und andererfeits mit der Erscheinung gleichartig ift, und vermittelft beffen also die Unwendung des erftern auf die leztere moglich Diefe vermittelnde Borftellung nennt ber Berfafs fer bas transcendentale Schema, und bas Berfahren bes Berftandes mit bemfelben ben Schematismus ber reis nen Berftanbesbeariffe. Diefes Schema ift nun Denn ba diese nicht nur eine Unschauung a priori, fondern auch bie formale Bedingung aller Erfdeinungen überhaupt ift; fo ift fie fo fern, als fie nicht nur auf eis ner Regel a priori beruht, sondern auch allgemein ift, mit jedem Verstandesbegriffe gleichartig. Da aber die Beit auch die Korm einer jeden Erscheinung, mithin in Diefer allemal enthalten ift; fo ift fie fo fern auch mit jeber Erfcheinung gleichartig. Alfo ift bie Subsumtion eis nes Gegenstandes auf einen reinen Berftandesbegrif, ober die Anwendung des legtern auf ben erftern nie ans bers möglich, als vermittelft ber Zeitbestimmung, mit. bin ift biefe bas transcenbentale Schema aller reinen Ber-Randesbegriffe.

Man muß diefes Schema eines Begrifs von einem Bilde beffelben unterscheiden. Denn ersteres zeigt nur ein

ein allgemeines Berfabren an, einem Begriffe fein Bilb su verschaffen. Go ift, wenn ich bren Puncte . . . bine ter einander fegte, biefes ein Bild von der Babl bren. Dente ich mir bagegen eine Sabl überhaupt, fie fen, wele che fie wolle, z. E. taufend; fo bente ich bier nicht ein Bild, fondern blog eine Methode, dem Begriffe der Babl gemaß, eine Menge in einem Bilbe vorzustellen, ob ich gleich legteres, befonders ben großen Sablen, felten überfes ben, und mit bem Begriffe ber Babl vergleichen tann. ber That liegen unfern reinen Beariffen nicht Bilber ber Begenstande, fondern Schemata zum Grunde. fein Bild bes Segenstandes fann einem reinen Begriff befe felben vollig congruiren. Go fann g. B. bem Begriffe von einem Triangel überhaupt, fein Bild jemals abaquat fenn, weil es nie die Allgemeinheit des Begrifs erreichen tann, indem diefer fur alle mobiliche Eriangel gilt. haben daber von einem Triangel überhaupt bloß bas Schema in unsern Gebanken, namlich eine Regel, nach welcher bie Einbildungsfraft unfere Unschauung, einentes wiffen allgemeinen Begriffe gemaß, bestimmt. Eben so bedeutet der Begriff vom hunde eine Regel, nach welcher meine Einbildungstraft die Geftalt eines vierfugigen Thies res allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgend eine bes sondere Gestalt, die mir die Erfahrung barbietet, einges schranft zu fenn.

Das reine Bild aller außern Größen (quantorum) ist der Raum, und das reine Bild aller Gegenstände der Sinne überhaupt, ist die Zeit. Das reine Schema der Größe aber (quantitatis) als eines Berstandesbes grifs, ist die Zahl, d. i. eine Borstellung, die die such cessive

ceffive Abbition von Einem zu Einem (gleichartigen) zufammenbefaßt, mithin ift die Jahl nichts anders, als die Einheit der Synthesis des Mannigfaltigen einer Anschaus ung überhaupt, dadurch, daß ich die Zeit selbst in der Apprehension der Anschauung erzeuge.

Das Schema ber Realitat, b. i. besjenigen, was einer Empfindung überhaupt correspondirt, und bessen Bes griff also ein Seyn (in der Zeit) anzeigt, ist die stetige Erzeugung berselben in der Zeit, indem man von der Empfindung, die eine gewisse Größe hat, in der Zeit bis zum Berschwinden derselben hinabgeht, oder vom Nichts sen der Empfindung bis zu einer gewissen Größe derselben hinaussteigt.

Das Schema ber Substant ift die Reharrlichfeit bes Realen in ber Beit, b. i. die Borftellung bef felben, als eines Gubitrati der empirischen Zeitbeftime mung, welches bleibt, indem alles andere wechfelt. Somme ber Caukalitat ift die Succesion des Mannia faltigen, insofern fie einer Regel unterworfen ift. Schema ber Gemeinschaft der Substangen ift bas Que gleichsenn ber Bestimmungen ber einen mit ben Bestim. mungen ber andern, nach einer allgemeinen Regel. Schema ber Moglichkeit ift die Zusammenstimmung ber Berknupfung verschiedener Borftellungen mit ben Bedingungen ber Zeit überhaupt, also die Bestimmung der Borftellung eines Dinges ju irgend einer Zeit. Schema ber Wirklichkeit ist das Dasenn in einer bestimmten Zeit. Das Schema ber Rothwendigkeit ift . das Dasenn zu aller Zeit.

Rimmt

Bersuch einer deutl. Unzeige ihres Inhalts. 45-

Dimmt man alles biefes gufammen; fo ift flar, bak bas Schema ber Quantitat bie Erzeugung ber Zeitfelbit, oder die Zeitreihe, das Schema ber Qualitat die Erfullung ber Beit, ober ben Beitinhalt, bas Schema ber Relation bas Berhaltniff ber Wahrnehmungen unter einander ju aller Zeit, oder die Zeitordnung, und bas Schema ber Modalitat die Zeit als Correlatum ber Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er gur Beit gebore, ober ben Zeitinbegriff in Unfebung aller möglichen Gegenftande enthalte und vorftellig mache, und daß alfo die Schemate der reinen Berftandesbegriffe nichts als Zeitbestimmungen a priori nach Regeln find. nun die Zeit die eigentliche Form bes innern Sinnes ift; fo erhellet hieraus, bag die Schemate ber reinen Berftans besbegriffe blog barauf binausgeben, ber Berbindung bes Mannigfaltigen ber Unschauung in bem innern Sinne, und fo indirect im Bewuftfenn Einheit zu verschaffen, und baß fle alfo bie mahren und einzigen Bedingungen find, ben reinen Berftandesbegriffen eine Beziehung auf Dbjecte, mithin objective Realitat zu verschaffen. Allein da diese Schemate insgesammt Zeitbestimmungen find, mithin die Rorm ber Sinnlichfeit betreffen ; fo erhellet bieraus gu gleich, daß die objective Realitat der reinen Berftane besbegriffe auf Bedingungen eingeschrantt ift, bie aufer bem Berftande, namlich in ber Sinnlichkeit, liegen, und baß fie alfo von ben Gegenstanden nicht gelten, wie sie an sich sind, sondern nur, wie sie uns erscheinen.

Rachbem nun ber Berfaffer bie Schemate, ober bie Bedingungen gezeigt, vermittelft beren bie reinen Ber,

Berstandesbegriffe auf Gegenstände bezogen werden tennen; so gebt er zur Untersuchung aller Grundsäzze des reie nen Berstandes selbst fort.

Der oberfte Grundfag aller analytischen Urtheile ift ber Sag bes Wiberspruchs, welcher also beift: Reinem Dinge kommt ein Pradicat zu, welches ihm wider-Diefer Sat ift bie allgemeine Bedingung aller möglichen Urtheile, ohne Rucksicht, ob und auf wel den Segenstand fie fich beziehen mogen, indem jedes Urtheil, bas fich felbft widerfpricht, fcon, ohne Rudficht auf feinen Inhalt, an fich felbst nichts ift, weil es fich Daber ift berfelbe bas allgemeine und vole tig hinreichende Principium aller analytischen Urtheile. Denn ba in diefen der Begrif bes Pradicats icon im Begriffe bes Subjects enthalten ift; fo wird hier im Dra Dicat bas Gegentheil vom Begriffe bes Gubjects jederzeit richtig verneint, der Begrif bes Gubjects felbit aber von ihm richtig bejabet. Allein fur fontbetifche Urtheile ift ber Sat bes Widerspruchs zwar eine conditio fine qua non, aber fein binreichenbes Principium ber Babrbeit. Denn ba bier ber Begrif bes Prabicats in bem Begriffe bes Cubjects gar nicht enthalten ift; fo fann man jenen von biefem, obne fich im minbeften ju miberfprechen, eben fowohl verneinen, als bejaben. So ift i. E. mes ber in bem Sa: ber Sonnenschein ift die Urfache ber Barme, noch in bem Begenfag : ber Connenfchein ift nicht Die Urfache ber Barme, ber geringfte Widerfpruch. bat zwar bisher bem Sagge bes Widerspruchs bas Une feben eines intbetifchen Sagtes gegeben, ba man in bene felben den Begrif der Zeit eingemischt, und ibn durch die Kormel

mel ausgedruckt hat: Es ist unmöglich, daß etwas zugleich sen und nicht sen. Allein in dieser Formel ist nicht
nur das Wort unmöglich ganz überflüßig, indem dieses
schon im Sazze: ein Ding kann nicht zugleich senn und
nicht senn, selbst liegt, sondern es gehöret auch das Wort
zugleich gar nicht in den Saz des Widerspruchs, indem
derselbe als ein bloß logischer Grundsaz, der für alle möge
liche Erkentnisse gilt, gar nicht auf Zeitbedingungen eine
geschränkt werden muß.

Die fonthetischen Grundfasse erforbern also noch ein gant anderes Principium, ale ben Cag bes Wiberfpruche. Mun ift aus bem vorigen flar , bag fein fpnibetifches Erkentniff a priori moglich ift, als in fo fern auf bemfelben Die Möglichkeit der Erfahrung beruht. Alfo ift bas obers fte Principium aller synthetischen Urtheile dieses: feine Berknupfung reiner Begriffe bat objective Gultigkeit, als in fo fern burch fie ein Erfahrungsurtheil entstebet. ber ift aus blogen Begriffen feine Erfentnig eines Bes genftandes moglich. Alfo find alle fonthetifche Grunbfage te des reinen Berftandes nichts anders, als die Grunde faste von ber Möglichkeit ber Erfahrung. Run beift die Wiffenschaft, welche die allgemeinen Principien mbalicher reine Naturwissenschaft, Erfabrung enthalt, die ober Physiologie. Allso erhellet bieraus, mie reine Naturwiffenschaft moglich ift, namlich, in fo fern alle Erscheinungen', nach ber verschiedenen Rorm ihrer Une schauung, unter reine Berftandesbegriffe subsumiret, und hiedurch synthetische Gage a priori erzeugt merben, welche die Erscheinungen auf eine nothwendige Urt vers fnupfen, und eben baber ein Maturfostem ausmachen,

welches vor aller empirischen Naturerkentnis vorhergeht, und diese erst möglich mache. Daher sind die synthetisschen Grundsätze des reinen Verstandes zugleich die alls gemeinen Naturgesetze, oder die Grundsätze der Naturwissenschaft.

hieraus folgt also, daß die oberste Geseigebung der Ratur bloß in uns selbst, d. i. in unserm Berstande liegt, und wir muffen also die allgemeinen Geseize der Ratur nicht von der Natur vermittelst der Erfahrung absstrahiren, und herleiten, sondern umgekehrt die Natur, ihrer allgemeinen Geseimäßigkeit nach, bloß in den in unserer Sinnlichkeit und dem Berstande liegenden Bedingungen der Möglichkeit suchen. Also ist es zwar ein wie derstandsscheinender, aber dennoch gewisser Saz: der Berstand schöpfet seine Geseize a priori nicht aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.

Die Tafel ber synthetischen Grundfasse bes reinen Berstandes last sich nun aus der Tafel der reinen Bers standesbegriffe vollständig verfertigen. Denn da die less tern die allgemeinen Formen aller möglichen synthetischen Urtheile bestimmen; so muß es eben so viele Sauptgats tungen von synthetischen Grundsässen des reinen Berstans des geben, als es Sauptgattungen von reinen Berstans desbegriffen giebt. Mithin giebt es, nach der obigen Tafel der Categorien vier Sauptslassen der synthetischen Grundsässe, die der Berfasser auf folgende Art benennt:

- 1) Ariomen der Unschauung,
- 2) Unticipationen der Babrnehmung,
- 3) Unalogien der Erfahrung,
- 4) Poftulate des empirischen Dentens überhaupt.

Wersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 45

Die beiden erstern Arten nennt er die mathematisschen, die beiden leztern aber die Dynamischen Grundsfaze, weil jene einer intuitiven, diese aber einer bloß discursiven, obzwar beiderseits einer völligen Gewisheit fahig sind.

I. Das Ariom der Anschauung beift also: Alle Erscheinungen find ihrer Anschauung nach ertensive Gro. Beweiß. Denn eine Grofe beift eine extensive, wenn die Borftellung bes Sangen erft burch die Borstellung ber Theile moglich wird. Mun ift die blofe Unschauung an allen Erscheinungen entweder ber Raum, ober die Beit, in beiden aber ift die Borftellung bes Bangen erft burch bie Borftellung ber Theile moglich, 1. B. ich fann mir teine Linie vorftellen, obne fie erft in Gebanten ju gieben, b. i. von einem Buntte an. alle Theile nach einander zu erzeugen, und eben fo fann ich mir feine Zeitgroße vorstellen, ohne erft burch ben fuce ceffiven Kortgang von einem Augenblick jum andern ieben Zeittbeil, ben fle enthalt, ju erzeugen. Alfo find alle Erscheinungen ihrer Unschauung nach extensive Groffen.

Auf diesem Axiom der Anschauung beruht die Ans wendbarkeit der reinen Mathematik auf Gegenstände der Erfahrung, so daß alles, was jene lehrt, auch von diesen aufs präciseste gelten muß, z. E. die uns endliche Theilbarkeit. Alle Einwurfe dawider sind also nur Chikanen einer falsch belehrten Bernunft, die irriger Beise die Gegenstände der Sinne von det formalen Bedingung unserer Sinnlichkeit loszumachen

gebenkt, und sie als Dinge an sich betrachtet, ba fie boch blosse Erscheinungen sind.

II. Der Grundsat von den Anticipationen der Wahrnehmung beift fo: In allen Erscheinungen bat die Empfindung und bas Reale, welches ihr an bem Gegens Ranbe entspricht (realitas phaenomenon) eine intenfive Große, b. i. einen Grab. Beweis. Denn iebe einzelne Empfindung erfullt nur einen Mugenblick. und hat alfo feine extensive Grofe. Indeffen ift jede Empfindung einer Berringerung fabig, fo baf fie abe nehmen und fo allmablig gang verschwinden fann. Run beift bas, mas in ber empirifchen Unfchauung ber Eme pfindung correspondirt, Realitat ( realitas phaenomenon), und was bagegen dem Mangel berfelben ente fpricht, Regation = 0. Mithin ift zwischen Realitat in ber Erscheinung und zwischen ber Regation ein continuirlicher Zufammenhang vieler möglicher Zwischenempfindungen, die immer fleiner werben, bis fie ende lich = 0 werben, b. i. bas Reale in ber Erscheinung bat eine Grofe, die aber nicht extensiv ift, fondern nur als eine Einheit apprehendirt wird, in welcher die Biels beit blog burch Unnaberung gur Regation porgeftellet werben fann. Run beift eine folche Grofe bie intenfibe Grofe, ober ein Grad. Alfo bat jebe Realitat in ber Ericeinung eine intenfive Grofe, b. i. einen Grab. 3. B. eine jebe Farbe, j. E. bie rothe, bat einen Grab, ber, fo flein er auch fenn mag, niemals ber fleinfte ift, und fo ift es auch mit ber Barme, Schwere, Clafticitat zc.

## Mus biefem Grunbfatte folat

- 1) daß alle Erscheinungen, sowohl extensiv, als intens fiv betrachtet, ftetige ober continuirliche Groffen find, b. i. folde, in welchen fein Theil ber Rleinfte mögliche, ober einfach ift, und die man baber auch flieffende zu nennen pflegt; mithin giebt es in ben Theilen einer Erscheinung felbst teinen Absprung ( non datur faltus).
- 2) Da jeder Sinn einen bestimmten Grad ber Recepe tivitat ber Empfindungen baben muß; fo ift feine Wahrnehmung, mithin auch teine Erfahrung mog. lich, die unmittelbar, ober mittelbar (burch mels den Umschweif im Schlieffen man immer wolle) einen ganglichen Mangel alles Realen bewiefe, b. i. es tann aus ber Erfahrung niemals ein Beweis vom leeren Raum, ober einer leeren Zeit gezogen werben, mithin giebt es auch swifden ben Erfcheis nungen feine Rluft ober Lucke (non datur hiatus). Denn ber gangliche Mangel bes Realen in ber finne lichen Unschauung tann erftlich felbft nicht mabrges nommen werden, zwentens fann er auch niemals baraus gefolgert merben, weil eine Erscheinung einen größern Grad ber Realitat bat, als die ane Denn ba ben unveranderter extensiven Grae Re ber Erscheinung, ber Grab ihrer Realitat bis sum Richts ober Leeren gleichwohl burch unendlis che Stufen abnehmen fann; fo muß es unendlich perschiedene Grabe geben, mit welchen Raum ober Reit erfullet fenn, und ben einerlen extenfiven Gro. ge tann boch die intensive in ber einen Erscheinung arbiten

größer senn, als in der andern. So kann eine Aussspannung, die einen Raum erfüllt, z. E. Wärsme, und so auch sede andere Realität, in ihren Graden ins Unendliche abnehmen, und dennoch mit diesen kleinern Graden den vorigen Raum eben so wohl erfüllen, als vorher, ohne im mindesten den kleinsten Theil dieses Raums leer zu lassen. Daber ist es eine grundlose Borausschung der Naturlehrer, daß das Reale im Raum allerwärts einerlen sen, und sich nur der ertensiven Größe, d. i. der Menge nach unterscheiden könne, und daß deshalb, weil wir ben Körpern von gleichem Bolumen dennoch eine verschiedene Quantität der Materie wahrnehmen, dieses Bolumen in allen Materien, obzwar in versschiedenem Maaße, leer senn musse.

Uebrigens nennt der Verfaffer diesen zweiten Grundsaz eine Anticipation der Wahrnehmung desshalb, weil derselbe dasjenige a priori bestimmt, was doch zur empirischen Kenntniß gehört, nämlich was sich an jeder Empfindung als Empfindung übershaupt sinden muß, mithin der Verstand hier auf eine befremdende Weise der Erfahrung in demjenigen vorgreift, was gerade die Materie derselben angeht, die man nur aus ihr schöpfen kann.

III. Der allgemeine Grundsaz von den Analogien der Erfahrung ift dieser: Alle Erscheinungen stehen, ibs rem Dasenn nach, a priori unter Regeln der Bestimmung ihres Berhaltnisses unter einander in einer Zeit.

Beweiß. Denn die Zeit ift die Korm aller Erfceinungen, mithin tonnen wir die Erscheinungen, ihrem Dafenn nach, nicht anders bestimmen, als in fo fern wir uns ihres Berhaltniffes unter einander in der Reit bewuft Mlein, wenn biefes mannigfaltige Bewuftfenn ber verschiedenen Erscheinungen, ihren Zeitverbaltniffen nach, ein Ertentnig fur uns werben foll; fo nug baffelbe nothe wendig in einem einzigen urfprunglichen Bewuftfenn vereis nigt werben, mithin muß unter allen Erfcheinungen, nach ihrem Berhaltniffe in ber Beit, ein gemiffer nothwendiger Ausammenbang b. b. fontbetifche Einbeit fenn. Rusammenhang aber fann nicht von ben Erscheinungen felbst, mithin nicht von der Erfahrung gegeben werden, weil jebe Erscheinung als etwas einzelnes fur fich teine nothwendige Berknupfung mit etwas anderm lebren tann. Alfo muß diefer Bufammenhang a priori gewiffe Regeln ber allgemeinen Zeitbestimmung geben, unter welchen alle Ericeinungen fteben.

Diese Regeln sind es nun eben, die der Berkasser die Analogien der Erfahrung nennt. In der Mathes matik bedeuten die Analogien Formeln, welche die Gleichheit zweier Größenverhaltnisse aussagen, und diese sind jederzeit constitutiv, d. i. durch dren gegebne Glies der der Proportion ist allemal auch das vierte gegeben. In der Philosophie dagegen versteht er unter der Analogie bloß die Gleichheit zweier qualitativen Berhaltnisse, wo ich aus dren gegebenen Gliedern nur das Verhaltniss zu einem vierten, nicht aber das vierte Glied selbst erkensnen kann, wohl aber eine Regel habe, es in der Ersahs

rung gu fuchen, und ein Merkmal, es in derfelben aufzus finden.

Unalogien der Erfahrung find also nichts weiter, als Regeln, nach welchen aus Wahrnehmungen, nicht Wahrnehmung felbit, fondern nur Einheit der Erfahrung ente fpringen foll, und baber gelten fie als Grundfage von den Gegenftanben (ber Erscheinung) nicht, wie die Uriomen ber Unschauung und die Unticipationen der Wahrnehmung, constitutio, fondern blog regulatio, d. i. wenn uns eine Babrnehmung in einem Zeitverhaltniffe gegen andere (obzwar unbestimmte) gegeben ift; so lehren uns die Unalogien der Erfahrung a priori nicht, welche andere und wie große Wahrnehmungen, sondern blog, wie fie, bem Dafenn nach, in diefem modo ber Zeit mit jener nothwendig verbunden fen. Da es nun überhaupt dren modi der Zeit giebt, namlich Beharrlichkeit oder Dauer (Dafenn in aller Zeit), Folge (Dafenn in verschiedener Beit) und Zugleichsenn (Dafenn in einerlen Zeit); fo giebt es auch überhaupt bren verschiedne Unalogien ber Erfabruna.

Die erste Analogie der Erfahrung ist der Grundssass der Beharrlichkeit, und heist so: Alle Erscheinungen enthalten das Beharrliche (Substanz) als den Gegenstand selbst, und das Wandelbare (Accidenz) als dessen bloße Bestimmung, d. i. eine Art, wie der Gegenstand existirt.

Beweis. Denn alle Erscheinungen sind in der Zeit, entweder nach einander, oder zugleich. Run ist unsere Apprehension des Mannigfaltigen in der Erscheinung jes derzeit successio, also immer wechselnd, mithin kann diese allein

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts.

55

allein uns niemals lebren, ob biefes Mannigfaltige gu gleich fen, ober nach einander folge, wofern nicht an ihr etwas jum Grunde liegt, mas jederzeit ift, b. i. etwas Bleibendes und Beharrliches, von welchem aller Beche fel und Zugleichsenn nichts als so viel Arten (modi ber Beit) find, wie bas Beharrliche existirt. Alfo find blog im Beharrlichen Zeitverhaltniffe moglich, mithin ift biefes bas Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch bie Bedingung ber Möglichkeit ber Erfahrung, und an ihm fann alles Dafenn und aller Wechfel in ber Zeit nur als ein modus ber Erifteng beffen, mas bleibt und beharrt, Alfo ift in allen Erscheinungen bas angeseben werben. Beharrliche ber Gegenstand felbft, b. i. bie Substang (phaenomenon), alles aber, was wechselt oder wechseln tann, gebort nur ju ber Urt, wie bie Gubftang eriffirt. mithin ju ihren Bestimmungen, b. i. ju ihren Accis bengen.

Diesen Grundsaz der Beharrlichkeit zu beweisen, ist noch nie einem Philosophen eingefallen. Auf ihm berushet der alte Saz: aus nichts wird nichts. Denn wenn dasjenige an der Erscheinung, was man Substanz nennen will, das eigentliche Substratum aller Zeitbestimmung sepn soll; so muß sowohl alles Dasenn in der vergangenen, als das in der kunftigen Zeit, daran einzig und allein bestimmt werden können, mithin sezt der Name Subsstanz schon ihr Dasenn zu aller Zeit boraus, daher sind die beiden Säzie der Alten: gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, mit einander unzerstrennt verknüpft, und man darf nicht besorgen, daß der erstere der Abhängigkeit der Welt von einer obers

sten Ursache (auch sogar ihrer Substanz nach) entgegen senn börfte, indem diese Sazze gar nicht die Dinge an sich selbst, sondern bloß ihre Erscheinungen im Kelde der Ersfahrung angeben, deren Einheit niemals möglich senn wursde, wenn wir neue Dinge, der Substanz nach, wollten entstehen lassen, denn alsdenn siele die Identität des Subsstraum weg, woran aller Wechsel allein durchgängige Einsheit hat.

Muf biefen Grundfag ber Bebarrlichkeit grundet fich nun auch die Berichtigung des Begriffs von Derandes rung. Entsteben und Bergeben find nicht Beranderungen beffen, mas entfteht, ober vergeht. Beranderung ift eine Urt zu existiren, welche auf eine Art zu existiren eben bef. felben Gegenstandes erfolgt. Daber ift alles, mas fich verandert, bleibend, und nur fein Buftand wechfelt, mithin tann man fagen : nur bas Bebarrliche (bie Gub. Rang) wird verandert, das Bandelbare aber leidet feine Beranderung, fondern nur einen Bechfel, indem einige Accidenzen aufhoren und andere anheben. Beranderuna fann baber nur an Gubftangen mabrgenommen werben, mithin fann das Entstehen ober Bergeben schlechthin gar feine mogliche Wahrnehmung fenn. Denn man nebme an, daß etwas ichlechtbin anfinge ju fenn, fo muften wir einen Zeitpunct baben, in welchem es nicht mar. muften wir diefen nothwendig an Dinge beften, die fcon ba waren und bis jum Entstehen bes neuen Dinges forte bauren, denn eine leere, Beit, die vorherginge, ift fein Gegenstand der Wahrnehmung. Mithin mare das, mas entsteht, nur eine Bestimmung besjenigen, mas ichon vor-

ber

Werfuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts.

٠,

57

her war und fortdaurete, also nur ein Accidenz von dies sem, aber keine Substanz. Gben so ist es auch mit bem Bergehen, benn dieses sezt die empirische Borstels lung einer Zeit voraus, da eine Erscheinung nicht mehr ist.

Die zweite Analogie der Erfahrung ist der Grunds sag ber Erzeugung, und beist also: Alles, was geschieht (anhebt zu senn) sezt etwas voraus, worauf es nach einer Regel folgt.

Denn bag etwas geschieht, b. i. bag Memeis. ein Buftand anfangt ju fenn, ber vorber nicht mar, tann nicht empirisch mabrgenommen werben, wofern nicht eine Erscheinung vorhergeht, die diefen Ruftand nicht in fic enthalt; benn eine Birklichkeit, Die auf eine leere Beit folgt, mithin ein Entstehen, vor dem tein Buftand ber Dinge vorbergebt, fann eben fo menig mabrgenommen werben, als die leere Zeit felbft. Mithin fest jede Bahre nehmung von etwas, was geschieht, eine andere voraus, die ihr vorbergeht, und auf welche fie folgt, und zwar fo, daß biefe Ordnung in dem, mas vorhergehen und folgen foll, fich nicht umtehren laft, fondern vollig be-Run aber ift unfere Apprebenfion bes ftimmt ift. Mannigfaltigen ber Erfcheinung jebergeit succeffiv, biefes mag zugleich fenn, ober auf einander folgen, mithin tann Diefelbe an fich und niemals lehren, bag A vorhergebe und B folge, ober welches von beiben eigentlich bas Borbergebende, und welches bas Rachfolgende fen. Denn die bloge Kolge in einer Apprehension berechtigt mich noch nicht, auf die Folge im Object ju fchlieffen. D 5 3. E.

R. E. wenn ich bas Mannigfaltige in ber Erscheinung eis nes Saufes nach einander betrachte; fo tann ich beshalb nicht schlieffen, daß diefes Mannigfaltige auch wirklich ob-Soll baber bie Babrnebmung jectiv auf einander folge. von bem, mas geschieht, moglich fenn; so muß in bem Mannigfaltigen der Erscheinungen eine folche objective Ordnung vorhanden fenn, daß die Apprehension beffen, was geschiebt, auf die Apprebenfion beffen, mas vorbergeht, nach einer bestimmten Regel allemal nothwendig Denn nur auf diefe Urt tann bas, mas geschieht, feine bestimmte Reitstelle befommen, wenn namlich im vorbergebenden Buftande etwas vorausgefest wird, worauf jes nes jederzeit, b. i. nach einer Regel folgt, j. E. wenn ich bas Manniafaltige in ber Erscheinung eines Saufes betrachte; fo ift es gleichviel, ob ich von oben oder von une ten anfange, bier ift die Ordnung in der Rolge meiner Apprebensionen gang willführlich. Aber wenn ein Schiff ben Strobm binab gebet, fo fann ich es nicht querft untere balb und nachher oberhalb mahrnehmen, sondern ich sehe es erft oberwarts und nachber untermarts, bier ift alfo Die Ordnung in der Kolge ber Wahrnehmungen bestimmt, und diefe find an jene gebunden, mithin ift bier bie subjece tive Rolge ber Upprebension von ber objectiven Rolge ber Erscheinung burch eine nothwendige Regel bestimmt. Also fest alles, was geschiebt, etwas voraus, worauf es nach einer Regel folgt. Mus diefem Grundfag ber Erzeugung folgt also bas Raturgefest nichts geschiebt durch ein blindes Ohngefahr (in mundo non datur cafus).

Da basienige, auf welches etwas nothwendig b. i. nach einer Regel folget, die Urfache von diesem genennet wird; fo beift der Grundfag der Erzeugung furz fo: alles, mas geschieht, hat eine Ursache. So febr es also auch bas Unfeben bat, als ob mir uns ben Begriff von Urfache blog in ber Erfahrung bilden, indem wir aus ber Wahrnehmung, daß gemiffe Begebenheiten nie anders. als auf eben biefelben porbergebenden Erscheinungen fole gen, die Regel ziehen, baf biefes jeberzeit und alfo nothe wendig geschehen muffe; so ift bie Unrichtigfeit biefes Bor gebens fcon baraus flar, weil in biefem Kall ber Gat: alles, was geschieht, bat eine Urfache, eben so zufällig, als die Erfahrung felbst, mithin feine Rothwendigkeit und Allgemeinheit bloß angedichtet mare. Bielmehr tonnen wir ben Begriff der Urfache bloß baber aus ber Erfahrung berausziehen, weil unfer Berftand ibn fcon a priori in bie Erfabrung geleget bat.

Denn wir können selbst in der Erfahrung die Folge
einer Begebenheit niemals dem Objecte beilegen, und
sie von der subjectiven Folge unserer Apprehension unters
scheiden, als wenn eine Regel zum Grunde liegt, die
uns nöthigt, vielmehr diese Ordnung der Wahrnehmung,
als eine andere zu beobachten. Unsere Borstellungen köns
nen nicht aus sich selbst berausgehen, sondern sie bleiben
an sich bloß subjective Bestimmungen, und Modificatios
nen unserer selbst. Gollen sie also eine Beziehung auf
einen Gegenstand, d. i. objective Realität erhalten, so
geschiehet dieses bloß dadurch, daß ihre Verbindung auf
eine Art nothwendig gemacht und einer Regel unterwors

fen wird, und alfo in ihrem Reitverhaltniffe 'eine gewiffe Ordnung nothwendig ift. Da es ein nothwendiges Gefes unserer Sinnlichkeit, mithin die formale Bedingung aller Wahrnehmungen ift, daß die vorige Zeit die folgende nothe wendig bestimmt, indem wir jur folgenden nicht anders, als durch die vorhergebende kommen konnen; so ift es auch ein unentbebrliches Gefet ber empirischen Borftellung ber Beitreibe, daß die Erscheinungen in ber vergangenen Beit jedes Dafenn in der folgenden bestimmen, b. i. nach einer Regel festfeggen, weil wir die Continuitat im gusammenhange ber Beit blog an ben Erfcheinungen empis rifch ertennen tonnen. Der Sag bes jureichenden Grunbes ift bemnach ber Grund von ber Möglichfeit ber Erfabrung, namlich von der objectiven Erfentnig ber Erfcbeinungen, in Unfebung ibres Berbaltniffes in ber Reihenfolge ber Beit. Man fonnte gwar einmenden. daß diefer Saz der Caufalitat bloß auf die Succesion ber Erscheinungen page, ba boch oft Ursache und Birtung jugleich mare, g. E. ber gebeigte Dfen und bie Stubenmarme, die Rugel und bas Grubchen, bas fie in ein Ruffen bruckt, find zugleich ba. Allein man muß merten, baf bier blog die Ordnung ber Beit und nicht ber Ablauf berfelben in Betrachtung tommt, bas Berbaltniff mifchen Urfache und Wirfung bleibt, wenn gleich feine Beit verlaufen ift. Das Grubchen im Ruffen erfolgt zwar zugleich mit bem Druck ber Rugel, aber menn bas Ruffen irgendwoher fcon ein Grubchen bat, so erfolgt barauf nicht ber Druck einer blevernen Rugel.

Der Begrif der Ursache führt uns nun auf den Bes
grif der Handlung, dieser auf den Begrif der Kraft, und
dieser auf den Begrif der Substanz; nämlich: Wo eine Handlung, mithin Thätigkeit und Kraft ist; da ist auch Substanz. Denn alle Wirkung besteht in dem, was da geschieht, mithin im Wandelbaren, was die Zeit, der Succesion nach, bezeichnet, daher ist das lezte Subject desselben das Substratum alles Wechselnden, mithin das Beharrliche, d. i. die Substanz.

Mus biefem Grundfatte ber Caufalitat folgt endlich bas Gefet der Continuitat aller Beranderungen. wenn sich ein Ding verandert, b. i. aus einem Buftande a in einen andern b ubergeht; fo ift swifchen bem Mus genblick, ba es aus bem erften Buftanbe berausgebt, und amifchen bem, ba es in ben andern Auftand kommt, alles mal eine Reit, mithin muß es fich binnen biefer Reit in einem Amischenzustande zwischen bem erften und anbern Auftande befinden. Alfo bringt die Urfache ibre Beranberung nicht ploglich bervor, fondern wie die Beit vom Unfangsaugenblick bis zum zwenten burch continuirliche Amischenzeiten machft, so wird auch die Grofe der Realitat ber Beranderung erft burch alle fleinere Grade, Die zwischen dem erften und legten enthalten find, erzeugt. Alfo ift jede Beranderung nur burch eine continuirliche Handlung der Urfache moglich, welche, fo fern fie gleich. formig ift, ein Moment beift, und aus biefen Momen ten besteht alfo nicht die Beranderung, fondern fie wird burch fie als ibre Wirtung erzeugt. Mus diefem Gefeste der Continuitat folgt also, daß es in der Rolge der Erscheinungen eben fo wenig, als in ben Erscheinungen felbft einen Absprung giebt (in mundo non datur faltus).

Die britte Unalogie ber Erfahrung ift ber Grunds fas ber Gemeinschaft, und beift alfo: Me Substanzen, fo fern fie jugleichsind, fteben in burchgangiger Gemeinschaft (b. i. Bechselmirfung unter einander). Bemeis. Denn Dinge find zugleich, fo fern fie in einer und berfels ben Zeit eriftiren. Letteres aber erfenne ich bloß bare an, wenn die Ordnung in ihrer Apprebenfion gleichauls tig ift, b. i. wenn ich in meiner Babrnebmung somobl von A anfangen und ju B fortgeben, als rudwarts von B anfangen und zu A fortgeben tann. Denn eristirten bie Dinge A und B in verschiedenen Zeiten, fo bag g. E. A vorberginge, und B folgte; fo mare es unmöglich in meiner Wahrnehmung von B anzuheben, und ruckwarts Mun nehme man an, in einer Dans an A fortzugeben. niafaltigfeit von Substangen, als Erscheinungen, mare jede berfelben vollig isolirt, b. i. teine mirtte auf bie ans bere, und empfange von biefer wechfelfeitig Einfluffe; fo ware das Zugleichsenn berfelben tein Gegenstand moglicher Wahrnehmung. Denn man bente fich, fie maren burch einen vollig leeren Raum getrennt; fo tonnte ich amar bie eine querft, und bie andere nachber betrachten, allein da unsere Apprehension des Mannigfaltigen in ber Erfcheinung jederzeit fucceffiv ift; fo tonnte ich bieraus noch nicht miffen, ob von beiden Erscheinungen wirklich phiectiv die eine auf die andere folgte, oder ob beide jus Mithin muß außer bem blogen Dafenn ber aleichsenn. Substanz noch etwas fenn, wodurch die Substanz A der Substanz B, und auch umgekehrt B ber Substanz A ihre Stelle Bersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts.

Stelle in der Zeit bestimmt, weil nur unter dieser Bedins gung beide Substanzen als zugleich existirend wahrgenoms men werden können. Nun aber bestimmt nur dasjenige dem andern seine Stelle in der Zeit, was die Ursache von ihm, oder von seinen Bestimmungen ist. Also muß jede Substanz die Ursache von gewissen Bestimmungen der andern und zugleich in Ansehung ihrer eigenen Bestimmung eine Wirkung von der andern senn, d. i. sie mussen weder unmittelbar oder mittelbar in dynamischer Gemeinsschaft, oder in commercio stehen, wosern ihr Zugleichssen in irgend einer möglichen Ersahrung erkannt werden soll.

Durch diefes Commercium machen also die Substans zen nicht ein bloß ideales, sondern reales Compositum aus.

- IV. Die Postulate des empirischen Denkens übers haupt, oder die Grundsaize der Modalität sind folgende:
  - 1) Was mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung (ber Anschauung und ben Begriffen nach) übereine kommt, ift möglich.
  - 2) Was mit ben materialen Bedingungen ber Erfahe rung (der Empfindung) jusammenhangt, ift wirklich.
    - 3) Deffen Zusammenbang mit bem Wirklichen, nach allgemeinen Bedingungen ber Erfahrung bestimms ift, ift (existirt) nothwendig.

Die Satte: ein Ding ift moglich, wirflich, nothe wendig, find nicht analytische, fondern fynthetische Gaste. Denn in feinem berfelben ift bas Bradicat, bas fie vom Gegenstande aussagen, in bem Begriffe des Gegenstandes felbit enthalten, fonbern wenn ber Begrif eines Gegen. ftandes icon gan; vollständig ift; fo laft er es boch noch pollig unentschieden, ob ber Gegenstand auch moglich, gefchmeige benn wirklich, ober gar nothwendig fen. Diefe Gaue haben aber bas Befondere, baf fie nicht objectiv, fondern bloß fubjectiv synthetisch find, b. i. die Pradicate ber Moglichkeit, Birklichkeit, ober Rothmens bigfeit, welche fie dem Gegenstande beilegen, vermebren gar nicht ben Begrif beffelben, weil, wenn biefer icon gang vollståndig ift, doch noch die Frage übrig bleibt, ob der mit allen feinen Bestimmungen icon vollstandig gebachte Gegenstand, blog moglich, ober auch wirklich. ober gar nothwendig fep, mithin fugen erwähnte Pradie cate nichts zu dem Gegenstande felbft bingu, fondern fie bestimmen blog die Art, wie berfelbe fich ju unferm Er. Bentnifvermögen verhalt, namlich bas Prabicat ber Dogs lichteit zeigt an, daß ber Begrif des Gegenftandes mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung im Berftanbe übereintommt, bas Pradicat ber Birtlichkeit, dag er mit ber Empfindung, als der Materie der Sinne, im Bus fammenhange, und durch biefe vermittelft bes Berftanbes bestimmt ift, bas Prabicat ber Rothwendigkeit endlich zeigt an, bag er burch ben Zusammenbang ber Wahre mehmungen nach Begriffen bestimmt ift. Die bren Grundfagge ber Mobalitat find alfo nichts weiter, als Er. Harungen ber Begriffe ber Möglichteit, Birflichkeit, und Moth.

Rothwendigkeit, und fagen vom Begriffe eines Dinges nichts anders, als die Sandlung des Erfentnifvermogens. Daburch er erzeugt wirb. Mun beift in ber Mathematit Derjenige practifche Sag, welcher bestimmt, wie ein Begrif erzeugt wird, ein Vostulat, g. E. mit einer gegebnen Li. nie aus einem gegebnen Punct in ber Ebene einen Cirfel ju befchreiben, und ein bergleichen Sag fann nicht bewiefen werden, weil bas Berfahren, bas er forbert, gerabe bas ift, wodurch wir ben Begrif von einer folchen Rigur querft Mus biefem Grunde ift man berechtigt, auch Die dren Grundfage ber Modalitat ohne Beweis zu postus Poftulate des empirischen Dentens aber beigen ffe, weil ihr Gebrauch blog auf bas Kelt moglicher Erfah. rung eingeschränkt ift, indem alle Categorien, mithin auch Die Categorien der Moglichfeit, Wirtlichfeit, und Rothe wendigfeit nicht anders objective Gultigfeit haben, als in fo fern burch fie Erfahrung moglich ift.

Was also juerst bas Postulat ber Möglichkeit betrift; so ist es zwar eine nothwendige logische Bedingung, daß der Begrif eines möglichen Dinges keinen Widerspruch enthalten müße, aber zur objectiven Realität des Besgrifs, d. i. der Möglichkeit des Gegenstandes, der durch den Begrif gedacht wird, ist dieses ben weitem nicht gesnug, sondern hiezu wird noch erfordert, daß der Begrif des Dinges auch den formalen Bedingungen gemäß ist, unter denen allein dasselbe als ein Gegenstand der Erssahrung gedacht werden kann. Nur hieran kann man also die Möglichkeit eines Dinges erkennen, nie aber aus dem blossen Pegriffe desselben, so rein dieser auch von allem

nothwendia. hieraus folgt also bas Raturgefex: feine Rothwendigfeit in ber Ratur ift blinde, fondern bedingte, mithin berftanbliche Nothwendigfeit (in mundo non datur fatum). Huf biefe Urt fteben alfo bie vier Grunde faite: in mundo non datur hiatus, non datur faltus, non datur casus, non datur fatum, als Naturgeseite Rum Befchlug biefer Materie wirft bera priori fest. Berfasser die merkwurdige Rrage auf: ob das Reld ber mbalichen Dinge großer fen, als bas Relb ber wirklichen, und ob diefes wiederum größer fen, als bas Reld ber nothe wendigen Dinge. Es fcheint zwar, als tonnte man gera. bezu bie Bahl ber möglichen Dinge größer, ale bie Babl ber wirklichen fegen, weil jur Moglichkeit bes Dinges noch etwas bingutommen muße, wenn baffelbe wirflich were ben foll. Allein biefes hinzukommen zum Doglichen bat keinen Sinn; benn mas über daffelbe noch jugefest merben follte, mare unmöglich. Blog zu unferm Berftande fann über die Zusammenstimmung des Dinges mit ben formalen Bedingungen ber Erfahrung etwas bingutommen, namlich Die Berknupfung beffelben mit irgend einer Babrnehmung. Unfer Berftand fann alfo uber biefe Frage nichts enticheis ben, weil er es nur mit ber Sonthests beffen ju thun baf. mas gegeben ift.

Diese Feststellung der synthetischen Grundsässe des reinen Berstandes, zeigt es nun völlig, daß die reinen Berstandesbegriffe bloß auf Erscheinungen oder Gegens stände der Erfahrung anwendbar, und daher nie von transcendentalem, sondern lediglich von empirischem Ges brauche sind. Aus diesem Grunde können wir auch keisnen einzigen von ihnen definiren, ohne uns zu Bedins

gungen ber Sinnlichkeit, mithin gur Korm ber Erfcheis nungen berabzulaffen. Den Begrif ber Grofe eines Dinges tann niemand anders erflaren, als burch bie Bes ftimmung, wie vielmal Eins in ibm gefest ift, allein bies fes Wievielmal grundet fich auf die fucceffive Wiederhoe lung bes Gins, mithin auf die Beit. Realitat fann man im Gegenfage mit ber Regation nur alsbenn erflaren, wenn man fich eine Zeit (als ben Inbegrif von allem Genn) gebenkt, bie entweder womit erfullet, ober ker Lafe ich benm Begrif ber Substang die Beharrliche feit (ein Dafenn zu aller Reit) weg; fo ift er blof bie logische Borftellung von einem Subject, bas nicht weiter ein Pradicat von einem andern fenn fann, allein alse benn weiß ich gar teine Bedingungen, unter welchen Diefer logische Borgug irgend einem Dinge eigen fenn werde; mithin mufte ich gar nicht, ob biefer Begrif überall irgend etwas bedeute, und ich konnte daber aus ibm nicht bas mindefte folgern. Lage ich beim Begrif ber Urfache die Zeit weg, in der etwas auf etwas andes res nach einer Regel folgt; fo bliebe barin nichts weiter übrig, als daß die Ursache so etwas fen, woraus sich auf bas Dafenn eines andern schlieffen laft, allein einestheils wurden biedurch Urfache und Wirfung gar nicht von eine ander ju unterscheiben fenn, und anderntheils mufte man alsbenn feine Bedingungen, unter welchen man von etwas auf bas Dafenn eines andern schliegen konnte, mithin batte ber Begrif gar feine Bestimmung, wie er auf irgend ein Object page. 3mar tritt hier der vermeinte Grunds fag: alles Bufallige hat eine Urfache, ziemlich gravitas tifch auf, als habe er feine eigne Burde in fich felbft.

Allein bier fragt es fich erft, was jufallig fen? Untwors tet man : sufallig ift bas, beffen Richtfenn möglich ift; fo fragt es fich wieber, woran man biefe Doglichfeit bes Richtfenns erfennen tonne, wofern man fich nicht in bet Reibe ber Erfcheinungen eine Succeffion, namlich die Role ge eines Dafenns, auf bas Dichtfenn, ober bes Dichtfenns auf ein Dafenn, mithin einen Bechfel vorftellt. Denn wenn man fagte: bas Dichtfenn eines Dinges ift moglich, wenn es fich nicht widerfpricht, fo ift biefes eine labme Berufung auf eine logifche Bebingung, bie gwar jum Bes grif nothwendig, aber gur realen Moglichfeit ben weitem nicht hinlanglich ift, indem ich, ohne mir felbft gu miders fprechen, jebe eriftirende Gubftang als nicht eriftirenb wegbenfen tann, obne bag bieraus die Doglichfeit ibres Richtfenns an fich felbit folate. Da ber Begrif ber Urfas che fich nicht obne die Bedingung ber Beit erflaren laft, fo ift von felbft flar, bag auch ber Begrif ber Gemeins Schaft, ober ber wechfelfeitigen Caufalitat fich ohne biefelbe nicht ertlaren laffe. Bas endlich die Begriffe ber Dogs lichfeit, Birflichfeit, und Rothmenbigfeit betrift; fo ift für fich einleuchtend, baf fie nicht andere, als burch offens bare Tavtologie erflaret werben tonnen, wenn man, ohne fich ju ben Bebingungen ber Sinnlichfeit berabzulaffen, bie Definition biefer Begriffe blof aus bem reinen Bers ftanbe fcopfen mill.

Dieraus laft sich nun leicht erkennen, daß die ges wöhnliche Eintheilung der Dinge in Phaenomena und Noumena gar keinen Grund bat. Durch Phaenomena versteht man Erscheinungen, so fern sie als Gegenstände gedacht werden. Durch Noumena (intelligibilia) wurs

be man alfo Dinge verfteben muffen, bie blog Gegen. ftande des Verstandes find, und gleichwohl als folche, obgleich nicht funlich, sondern coram intuitu intellectuali, angeschauet werden tonnen. Run follte man benten, daß der Begrif der Erscheinung schon von felbst die obs jective Realitat des Noumenon an die Sand gebe. wenn uns die Sinne etwas bloß vorstellen, wie es er= Scheint, so muß dieses Etwas doch auch an sich selbst ein Ding, mithin ein von unferer Sinnlichfeit unabbans giger Gegenstand, alfo ein Segenstand einer nicht finnlis chen Unschauung b. i. des Berftandes fenn. Auf Diefe Urt scheinen also die Dinge an fich felbft, b. i. bas Ete was, bas ihrer Erscheinung als ihr Object entspres chen muß, bergleichen Noumena ju fenn, die ber reine Berftand vor fich, obne alle Ginmifchung ber Sinnlich. feit, unmittelbar ertennen fonnte, und fo murbe eine Ertentnig moglich fenn, in welcher gar feine Sinnlichkeit ans getroffen wird, und die vor fich schlechthin objective Realis tat bat, fo bag uns badurch Gegenftande vorgestellt werben, wie sie sind, ba hingegen im empirischen Gebrauche unfere Berftanbes Dinge blog erkannt werben, wie sie erscheinen. Allein diese Rolgerung ift nichtig. Denn biefes Etwas, auf welches wir eine jede Erscheinung, als auf ibr Dbject nothwendig beziehen muffen, ift fur und ein Etwas = x, wovon wir nicht bas minbefte wife fen, noch wiffen tonnen; mithin tann biefes nicht ein Noumenon beißen, fondern es bedeutet blog einen gang unbestimmten Gegenstand, beffen Begrif ben allen Erscheinungen immer eben berfelbe, namlich blog ber gang unbestimmte Gebante von Etwas überhaupt ift.

fche Reflexion. Mein aus biefer folgt noch nicht, bag bas, mas von ben Begriffen gilt, auch von ben Gegenftans ben gelte, auf welche fie bezogen werben. Legteres finbet zwar ftatt, wenn biefe Gegenftanbe als Roumena betrache tet merben, benn ba biefe blof por ben Berftand geboren, fo muß bas, mas aus ber Bergleichung ihrer Begriffe folgt, auch von ihnen felbft gelten. Gind bagegen bie Gegenstande, auf melde fich bie gegebenen Begriffe begies ben, Dbanomena; fo macht bier Die Ginnlichfeit Ginfcbrans tungen, auf bie man nothwendig Rudficht nehmen muß, wofern nicht eine unvermeidliche Umphibolie in ben obigen Reflerionebegriffen entfteben foll. Bollen wir baber ges gebene Begriffe nicht blog logifc vergleichen, fonbern fie ben biefer Bergleichung jugleich auf ihre Gegenftande bes gieben ; fo muffen wir juvorderft überlegen , vor welche Erfentniffraft ibre Bergleichung geboret, ob vor ben reis nen Berftand, ober por die Sinnlichfeit. Diefe Ueberles gung, burch welche einem jeden Begrif feine Stelle in uns ferer Ertentniffraft angewiesen wird, nennt ber Berfaffer bie transcendentale Mefferion, fo wie er die Stelle, Die bem Begrif in unferm Erfentnigvermogen ertheilt mird, ben transcendentalen Ort, und die Unweisung nach Regeln, biefen Ort einem ieben Begrif zu bestimmen, bie tranfcen= bentale Sovit nennt.

Wenden wir nun dieses auf die obigen vier Resterions, begriffe an; so muß man erstlich die Einerleiheit der Noumenen nicht mit der Einerleiheit der Phanomenen verwechseln. Wenn und ein Gegenstand mehrere male, aber immer mit eben denselben innern Bestimmungen der Qualität und Quantität dargestellt wird; so ist derselbe,

wenn er als ein Gegenftand bes reinen Berftanbes betrachs tet wird, immer eben berfelbe, und nicht biel, fonbern nur ein Ding, b. i. numerifch einerlen. Denn ba bier ber Begenftand blog burch Begriffe vorgestellet wirb, fo nuß berfelbe nothwendig immerfort ein und eben berfelbe fenn, mofern bie Begriffe von ibm immer ein und eben (3. E. ich mag ein allervolltommenftes Diefelbe find. Befen fo vielmal benten, als ich will, fo bleibt es boch immer nur eing.) Ift bagegen ber Gegenftand eine Ers Scheinung, fo folgt biefes gar nicht; fonbern, wenn gleich zwen finnliche Gegenftanbe ben Begriffen nach gang einers len find, fo tonnen fie boch zu gleicher Zeit in verschiebnen Dertern bes Raums fenn, und biefe Berfchiedenheit ber Derter ift daber ichon ein genugfanter Grund gu ihrer nus merifchen Berfchiebenbeit. Denn ein Theil bes Raums mag bem andern immerbin vollig gleich und abnuch fenn, fo ift er boch außer ibm, und eben badurch ein vom erftern unterschiedner Theil, g. E. zwen Cubiffufe Raum find, ben Begriffen nach, gang einerlen, aber bennoch macht ber bloge Unterschied ihrer Derter, baf fe zwen verschiedne Cubiffuge find (numero diverfa). Daber muß biefes auch von allem, was an verfchiebenen Dertern bes Raums zugleich ift, gelten, fo febr es fich fonften auch abnlich und gleich fenn mag. Go fann man g. E. ben gwen Eros pfen Baffer von aller innern Berfcbiebenbeit ber Quas litat und Quantitat vollig abstrabiren, und boch tonnen fle numerifch verschieden fenn, wenn fle an verschiedenen Dertern zugleich angeschauet werben. Alfo gilt bas Leibs nigifche principium indiscernibilium gwar von Noumenis, aber keinesweges von Phaenomenis, mitbin ift

es fein Gefet ber Ratur, fonbern bloß eine analytische Regel, ober eine Bergleichung ber Dinge durch blofe Be-Will man zweitens von der Ginstimmung und bem Wiberfreit ber Reglitaten richtig urtbeilen; fo muß man gleichfalls erft überlegen, ob bie Reglitaten, von benen bie Rebe ift, realitates noumena ober phaenomena find, b. i. ob fie blog burch ben reinen Verstand ges Dacht werden, ober ob fie das Reale in ben Erscheinungen Im erftern Fall laft fich swiften Realitaten als blogen Bejahungen fein Widerstreit denken, b. i. ein folches Berhaltnig, ba fie in einem Subjecte verbunden einander ihre Folgen aufheben. Dagegen tonnen die Reas litaten in der Erscheinung, unter einander allerdings im Widerftreit fenn, fo baf fie, vereint in bemfelben Subjecte, Die eine die Rolge ber andern gang ober jum Theil vernichte. 3. E. von zwen Rraften, die in einem Rorper nach entgegengefesten Richtungen wirten, bebt bie eine bie Birtung ber andern entweder gang oder jum Theil auf. Daraus alfo, daß zwifchen Realitaten, als blogen Bejabungen, tein logischer Widerspruch fenn tann, folgt alfo noch nicht, bag fie auch in bem Gegenftanbe vereinbar fenn, ohne einander Abbruch zu thun, und eben baber gilt auch der Leibnizische Grundsag: alle Uebel find nichts als Rolgen von ben Schranten ber Gefchopfe, b. i. Regatios nen, weik biefe bas einzige Widerstreitende ber Realitat fenn, blog von bem Begrif eines Dinges überhaupt. In fo fern er aber von Dingen als Erfcheinungen gelten foll; fo ift er ein unrichtiger Sag.

Wenn man brittens vom Innern und Aeußern der Substanzen richtig urtheilen will; so muß man gleichfalls erft

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 77 erft barauf feben, ob bie Subftang, von ber man rebet. bloff ein Gegenstand bes reinen Berftandes ( fubstantia noumenon) ober eine Erscheinung (fubstantia phaenomenon) Un einem Object bes reinen Berftanbes ift nur basienige innerlich, mas bem Dafenn nach teine Begiebung auf irgend etwas von ihm verschiednes bat. Denn nach bloßen Begriffen ift bas Innere bas Substratum aller Berbaltniffe ober außern Bestimmungen. Dagegen find bie innern Bestimmungen einer substantia phaenomenon im Raum nichts, als Berbaltniffe, und fie felbst gang und gar nichts anders, als ein Inbegrif von lauter Relatios . nen. Denn die Subftang im Raum, ober die Materie, erkennen wir blog durch Rrafte, die in bemfelben wirksam find, entweder andere babin ju treiben, oder fie vom Ein. bringen in ihn abzuhalten, mithin fennen wir von ihr nichts Schlechthin , fondern lauter Comparativ, Innerliches, bas felbft wieder aus blogen Berbaltniffen im Raum bes Denn was das Etwas, ober bas Ding an fich felbft fen, welches bas eigentliche Object ber Ericbeinung, Die mir Materie nennen, ausmacht, davon miffen mir nichts. und wenn baber bie Rlage: wir feben bas Innere ber Dinge gar nicht ein, fo viel beißen foll: wir begreifen nicht burch ben reinen Berftand, mas bie Dinge, bie uns ers icheinen, an fich fenn mogen; fo ift fie gang unvernünftig. benn bas bieffe eben fo viel, als forbern, bag wir obne Sinne Dinge anschauen tonnen, b. i. baß wir nicht Dene fchen, fonbern Wefen fenn follen, von benen wir felbft nicht einmal angeben tonnen, ob fie moglich, vielmeniger wie fie beschaffen fenn. Da Leibnig fich die Substangen als Noumena vorstellte; so konnte er auch nicht anders Schliegen,

fchliegen, ale bag fle etwas Schlechthin Inneres baben muften, mas von allen augern Berhaltniffen, folglich auch von aller Sufammenfessung fren mare, und baf alfo bie Substangen und felbft bie Beftandtheile ber Materie eine fache Gubiecte fenn muften. Dun aber laffen fich ferner an biefen Gubiecten feine andere innere Accidengen benten, als die uns unfer innerer Ginn barbietet. Daber mar es naturlich, bag er ihnen auch insgesamt Borftellungstraft beilegte. Go murben benn bie Monaden fertig, bie ben Grundftoff bes gangen Univerfum ausmachen follen, beren thatige Kraft aber nur in Borftellungen beftebt. Da aber auf diefe 2lrt jede Gubftang blof in fich felbft mirtfam, und nur mit ihren Borftellungen beschäftiget ift; fo findet auch feine mechfelfeitige Wirfung gwifchen ihnen ftatt, mits bin fcblog er naturlich : irgend eine britte und in alle inge gefamt einflieffende Urfache muffe die Rolge ibrer Buftande fo eingerichtet baben, bag fie einander beftanbig correfpons biren, und fo tonnte fein Principium ber moglichen Ges meinschaft ber Substangen tein anderes fenn, als eine vorher bestimmte Sarmonie.

Was endlich viertens die Materie und Form bestrift, so sind diese beiden Begriffe mit jedem Gebrauch des Verstandes so unzertrennlich verbunden, daß sie sogar aller andern Resterion zum Grunde gelegt werden. Der erstere bedeutet das Bestimmbare überhaupt, der zweite dessen Bestimmung. Die Logiser nannten ehedem das Allgemeine die Materie, den spezissischen Unterschied aber die Form. In jedem Urtheile kann man die gegebenen Vegriffe die logische Materie, ihr Verhältnis aber vermits

telft ber Copula die Korm des Urtheils nennen. In jedem Befen find die Bestandstucke bestelben (effentialia) die Materie; die Urt, wie fie in einem Dinge verfnupft find, Die wefentliche Korm. Much murbe in Unfehung ber Dinge überhaupt unbegrangte Reglitat, als die Materie aller Möglichkeit, Ginschrantung berfelben aber (Regation) als Diejenige Form angefeben, wodurch fich ein Ding vom ans bern unterscheibet. Alles biefes aber gilt blog, wenn man Die Dinge als Gegenftande bes reinen Berftanbes betrach. tet, und sich alfo blog mit bem Begriffe eines Dinges Denn ber Berftand verlangt jus überhaupt Leschäftiget. erft, daß etwas (wenigstens im Begriffe) gegeben fen, um es auf gewiffe Urt bestimmen ju tonnen, baber gebt im Begriffe bes reinen Berftandes die Materie ber Korm Mein wenn wir und nicht bloß mit leeren Begriffen beschäftigen, sondern fle auf Gegenstande beziehen wollen, fo gebt bier umgefehrt die Korm der Materie vor. Da unfere Begriffe fich nicht unmittelbar auf Gegenstande beziehen tonnen, fondern blog vermittelft ber finnlichen Unschauung, fo werden uns die Gegenstande nicht burch reinen Berftand, fonbern bloß als Erscheinungen burch finnliche Alnschauung gegeben. Diefe aber fest schon Raum und Reit, als die reinen Kormen ber Unschaus Wenn also nicht von blogen Begriffen. una voraus. fondern von ihren Gegenstanden die Rede ift; fo gebt die Korm allemal der Materie vorber. Da also Leibe niz alle Gubstanzen als Moumena betrachtete; fo tonnts er sich auch nicht anders vorstellen, als daß die Materie ber Form vorhergeben mufte. Er nahm baber querft Doe naden an, und gab ihnen innerlich eine Borftellungs,

fraft. Da aber die Materie gleichwohl eine aufere Ers fcheinung im Raum und in ber Zeit ift; fo mufte er nothe wendig auch außere Berhaltniffe ber Gubftangen annehmen. Run aber geftand er ber Sinnlichfeit feine eigene Urt ber Unschauung zu, fonbern ba er alle Borftellungen und felbit Die empirifchen blog im Berftande fuchte; fo lief er ben Sinnen nur bas verächtliche Gefchafte, Die Borftellungen bes Berftandes zu verwirren und ju verunftalten, indem er bie finnlichen Borftellungen fur nichts weiter als fur verworrene Begriffe bes Berftanbes bielt. Allfo mufte er auch die außern Berbaltniffe ber Gubftanten in Unfebung bes Raums und ber Beit im blogen Berftanbe fuchen, und fo maren ihm Raum und Zeit nichts anbers, als bie intelligible Korm ber Berknupfung ber Gubftangen und ibe rer Buftanbe als Dinge an fich felbft, namlich ber Raum bie Orbnung in ber Gemeinschaft ber Gubftangen, und Die Reit die Rolge ihrer Buftande, und fo gingen bie Gub. ftangen und ibre Buftanbe ale Materie, bem Raum und ber Beit, als ber Form ibrer Berfnupfung vor.

Auf diese Art glaubte Leibniz, durch die Amphibo, lie der Resterionsbegriffe hintergangen, der Dinge innere Beschassenbeit zu erkennen, indem er alle Gegenstände nur mit dem Berstande und den abgesonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. So wie Locke die Berstandesbegriffe insgesammt sensisiert, d. i. für bloße empirische, aber abgesonderte Resterionsbegriffe ausgeges den batte; so intellectuirte dagegen Leibniz die bloßen Ersscheinungen, und bielt sie für Vorstellungen der Dinge aus sich selbst, die sich von den Begriffen des reinen Berstans des bloß logisch in Ansehung der Deutlichkeit unterschies dend.

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. ben, weil fie durch bie Sinne verworren gemacht murben. Unftatt also ben Berftand und die Sinnlichkeit als zwo gang pericbiedene Quellen von Borftellungen ju betrachten, Die aber nur in Berknupfung objectiv gultig von Dingen urtheilen konnen; fo bielt fich ein jeder diefer großen Dans ner nur an eine von beiden, die fich ihrer Meinung nach unmittelbar auf Dinge an fich felbst bejoge, indeffen daß - die andere nichts that, als die Borftellung der erftern gu ordnen, oder ju verwirren. Da alfo Leibnig ben ber Bergleichung ber Begriffe finnlicher Gegenstande feine Ruch. ficht auf die besondere Bedingungen ihrer Unschauung nimmt; fo ift fein ganges intellectuelles Snftem ber Belt mirtlich auf bem falfchen logischen Grundfagge erbquet: was in einem allgemeinen Begriffe nicht enthalten ift, bas ift auch in den befondern nicht enthalten; deffen Raliche beit aber vor fich einleuchtend ift, indem die befondern Begriffe eben barum fo beifen, weil fie mehr in fich ente balten, als im allgemeinen Begriffe gebacht wird.

Jum Beschluß bieser gangen Materie zeigt ber Ber fasser noch die verschiednen Arten von Etwas und Nichts, und wie man sie nach der Anweisung der Categorien untersscheiden kann.

1) Dem Begriffe von Allem, Bielem und Einem ist Reins entgegengeset; baber ift ein Begrif ohne einen Gegenstand, ber ihm in ber Anschauung gegeben werden kann, ein leerer Begrif und also Richts (ens rationis), obgleich barin nichts Widersprechendes ift, z. E. die Roumena.

- 2) Realität ist Etwas, Regation ist der Begrif von dem Mangel eines Etwas. Wenn also einem Segens stande des Begrifs die Realität mangelt; so ist er ein leerer Gegenstand und daher Richts (ens privatiuum), wie z. E. der Schatten, die Kalte.
- 3) Als bloke Kormen der Anschauung sind Raum und Zeit zwar Etwas, aber ohne Substanzen sind sie an sich keine Segenstände, die angeschauet werden können, mit bin sind sie ohne Segenstände leere Anschauungen, also Richts (ens imaginarium).
- 4) Da ein Begrif, der sich selbst widerspricht, Nichts ist, so ist der Gegenstand eines Begrifs, der sich selbst wie derspricht, ein leerer Gegenstand ohne Begrif, also Nichts (nihil negatiuum), j. E. eine geradlinigte Fisgur von zwo Seiten.

Der transcendentalen Logik Zweite Abtheilung. Eranscendentale Dialectik.

Das Sauptrefultat ber transcendentalen Analytik war dieses, daß der Verstand sich selbst seine Grenzen sezt, indem er alle seine Begriffe und Grundsäze bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung einschränkt. Nun aber liegen diesenigen Erkentnisse, die für die Vernunft gerade die wichtigsten sind, und daher den wesentlichen Zweck der Wetaphysik ausmachen, ganz außer dem Gebiete aller möglichen Erfahrung. Mithin wird hier erst die Wichstigs

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts.

tiafeit ber Krage einleuchtend: wie ift Metaphyfit mogs lich? b. i. wie fann bie Bernunft gur Bekantschaft mit Dbiecten tommen, die gar nicht jur Gpabre moglicher Erfabrung geboren?

Da alle Begriffe und Grunbfage unfers Berftanbes bloß auf Gegenstande möglicher Erfahrung anwendbar find; fo folat hieraus ichon von felbit, daß jeder Bernunfticbluf, ber auf Dinge gebt, die aukerbalb ben Grens ten moalicher Erfahrung liegen, fatt ber Babrbeit nothe wendig auf nichts, als Schein und Allusion binguslaus fen muß. Allein bas Eigene ben biefer Allufion ift bies fes, baf fie unferer Bernunft eben fo unvermeidlich ift. als die optischen Muffonen unferm Muge find, fo, baf wir auch bann, wenn wir ihr Blendwerf wirflich icon einseben, une boch bavon fo wenig losmachen tonnen. fo menia es felbst ber Aftronom verbinbern fann, baf ibm . ber Mond im Aufgange nicht größer, ober bas Deer in ber Mitte nicht bober scheine, als am Ufer. Denn bas bloffe Reld ber Erfahrung ift fur uns auf teine Weife bes Unfere Bernunft fucht in ber Berfnupfung friedigend. ihrer Erfentniffe durchaus Bollstanbiateit. Diefe aber tann fie im Relbe ber Erscheinungen niemals erlangen. weil fie bier von einem jeden Bedingten nur immer wies ber ju einem andern Bedingten gewiesen wird, ohne bie Reihe ber Bedingungen jemals vollendet ju feben. bin muß unfere Bernunft, ju ibrer Befriedigung, nothe wendig barauf ausgeben, die Grenzen der Erfahrung ju uberfliegen, und fich baber nothwendig überreden, baß fie auf biefem Bege ihren Ertentniffen biejenige Ers

weiterung und Bollständigkeit verschaffen werbe, die fie innerhalb dem Kelde der Erscheinungen nicht erlangen kann. Run aber ift, wie bereits gezeigt werden, diese Ueberredung eine bloße Ikusion; denn da alle Begriffe und Grundssäge unfers Berstandes angerhalb den Grenzen möglicher Ersahrung ganz leer sind, und gar nicht auf irgend einen Gegenstand bezogen werden können; so täuscht die Peronunft sich selbst, indem sie ihre subjectiven Maximen, die sie bloß um ihrer Befriedigung willen annimmt, für obssectiv gültig ausgiebt.

Je natürlicher und unvermeiblicher also diese Mussson ber menschlichen Bernumft anhängt, eine desto noths wendigere Pflicht ift es daher für den critischen Philososphen, diesen Schein auszudecken, und es dadurch zu vershüten, das wir uns von demselben nicht hinterzehen lassen. Diesenige Wissenschaft, welche dieses zu ihrem Segenstande macht, nennt der Verfasser die transcendentale Logik des Scheins, oder die transcendentale Dialectik. Diese macht daher die zweite Abtheilung der transcendentalen Logik aus, deren Sauptinhalt in solgendem besteht.

Alle unfere Erkentnis von den Sinnen an, geht von da jum Verstande, und endigt ben der Vernunft, über welche nichts boberes in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die bochste Einheit des Denkens zu bringen. Der Berstand ist das Vermögen der Regeln, die Vernunft dagegen das Vermögen der Principien. Durch Principien aber versteht der Versassen, wie gewöhnlich, eine jede Erkentnis, die man andern Erkentnissen zum Grunde legt, dergleichen

Versuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts.

alle allgemeine Sage überhaupt find, sondern sonthetische Grundfatte aus bloken Begriffen. Diefe fann ber Berftand nicht verschaffen, benn alle feine Grundfaite a priori feggen die reine Unichauung, ober Bedingungen einer möglichen Erfahrung voraus, ohne welche fie gar nicht möglich find. Der Berftand beschäftigt fich also nur mit Erscheinungen, und giebt ibnen Einheit vermittelft ber Die Vernunft aber geht niemals junachst auf Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondern lediglich auf den Verstand, und beschäftiget sich also bloß mit den Regeln des Berftandes, und ben mannigfaltigen Ertentniffen beffelben, um diefen Ginbeit vermittelft ber Principien, b. i. aus bloffen Bemiffen zu geben. ber ift die Einbeit der Bernunft von der Einheit des Berstandes mefentlich unterschieden.

Was nun zuerst den logischen Gebrauch der Vernunft betrift; so besteht dieser darin, daß sie schließet,
d. i. mittelbar (durch die Subsumtion der Bedingung
eines möglichen Urtheils unter die Bedingung eines gegebenen) urtheilet. In sedem Bernunftschlusse versahren
wir nämlich also. Zuerst denken wir im Obersaz das gegebene Urtheil, nämlich eine allgemeine Verstandes=
regel. Zweitens subsumiren wir im Untersaz vermits
telst der Urtheilskraft die Bedingung eines andern möslichen Urtheils unter die Vedingung der Regel. Endlich bestimme ich im Schlussaz mein Erkentnis durch
das Prädicat der Regel, mithin a priori durch die Vernunft aus blosen Begriffen. Jeder Vernunftschluß ist
also nichts anders, als ein Urtheil, vermittelst der Sub-

fumtion feiner Bedingungen unter den Dberfas, als eine allgemeine Regel. 3. E. wenn wir schließen:

Alles Bufammengefegte ift veranderlich,

Die Korper find jufammengefest,

Also sind die Körper veränderlich;

fo fällen wir im Schlußsazze das Urtheil, daß den Körspern das Pradicat des Oberfazzes veränderlich zukommt, bloß unter der Bedingung, daß die Körper zusammens gesezt sind, weil dieses eben die Bedingung ist, unter welcher das Pradicat in der Regel des Obersazzes allgemein gultig ist. Mithin bernhen die verschiedenen Bernunftsschlusse bloß auf dem Berhaltnisse, welches der Obersazals die Regel, zwischen einer Erkentniss und ihrer Bedingung vorstellt. Da ferner alle Urtheile, in so fern sie das Berhaltniss der Erkentnisse im Berstande ausdrücken, entaweder categorische, oder hypothetische, oder dissiunctive sind; so giebt es auch gerade diese dreierlen Arten von Bersnunftschlussen.

Die Natur der Vernunftschlusse zeigt es also dente lich, daß die Vernunft zur Erkentnis im Schlußsaze bloß dadurch gelangt, daß sie ihre Grunde oder Bedingungen in den Prämisen aufsucht. So suchen wir z. E. in dem Sazze: die Körper sind veränderlich, erst durch den Obere saz den Grund oder die Bedingung des Veränderlichen, nämlich den Begrif des Zusammengesezten auf. Da nun die Prämisen, wenn sie nicht schon an sich unleugdare Säte sind, wieder als Schlußsäze behandelt werden muße sen; so muß vermittelst eines Prospllogismus wieder die Bedingung von der Bedingung gesucht werden, und dieses

biefes muß fo lange fortgefest werden, als es angeht, b. i. bis man ju einer Bedingung tommt, die felbst nicht mehr bedingt ift, ju einem Grunde, der nicht mehr Rolge aus andern Grunden ift. Alfo gebt bie Rorberung ber Bere nunft in ihrem logischen Gebrauch eigentlich babin, ben jedem bedingten Erfentnife in der Reihe feiner Bedingungen bis zum Unbedingten binauf zu fleigen, um biedurch Die manniafaltigen Erfentnife bes Berftanbes in burchaingigen Bufammenhang ju bringen, und ihnen bie bochftmog. liche inftematische Einheit zu verschaffen. Da indessen Diefer logische Grundsag ber Bernunft sich blog auf bie Bearbeitung ber Begriffe und Urtheile unfers Berftandes bezieht; so bat derfelbe zwar fubjective, oder logische Gul tigfeit, aber hieraus folgt noch nicht, bag berfelbe auch auf Gegenstande bejogen werben tonne, mithin gugleich objective Gultigfeit habe. Alfo entfteht bier bie Frage: ob bas Bermogen ber Bernunft blof barin besteht, bereits gegebenen Berftandeserfentnigen nur eine gemiffe logische Rorm, ober foftematische Ginheit zu verschaffen, ober ob fie fich ifoliren laffe, und ob fie auch alsbann noch ein eis genthumlicher Quell von Begriffen und Urtheilen fen, die lediglich aus ihr entspringen, und badurch fie fich auf Ges genstände bezieht? Rurg: ob die Bernunft bloß vor fich b. i. die reine Bernunft a priori objectiv gultige funtbes tifche Grundfagge enthalte?

Um sich nun den Weg jur Beantwortung biefer schweren Frage zu bahnen; so untersucht der Berfasser zuvorderst, auf welchem Grunde ein dergleichen synthetisches Principium beruhen muste, namlich erstlich: ba ber Vernunftschluß nicht auf Anschauungen, sondern auf Begriffe und Urtheile geht, so hat die reine Bernunft, wenn sie auch auf Gegenstände geht, doch auf dieselben und deren Anschauung keine unmittelbare Bezieshung, sondern nur auf den Verstand und dessen Urtheile. Daber ist Vernunfteinheit nicht Einheit einer möglichen Erfahrung, sondern von dieser als der Verstandeseinheit, wie schon vorher gezeigt worden, wesentlich unterschieden. Wosern es also synthetische Grundsäze der reinen Versnunft giebt; so mussen diese von den synthetischen Grundssäzen des reinen Verstandes wesentlich unterschieden seyn.

Zweitens. Da ber logifche Grundfag ber Bernunft, wie fcon gezeigt worden, blog dabin geht: ju bem bes binaten Erfentnif bes Berftandes bas Unbedingte ju finben, womit die Einheit deffelben vollendet wird, fo muß das oberfte fontbetifche Principium der reinen Bernunft, wofern es eins giebt, blog barin besteben, bag man biefen subjectiven Grundsa; als objectiv gultig behandelt. wurde ber oberfte fonthetische Grundfag ber reinen Bers nunft diefer fenn: menn bas Bedingte gegeben ift, fo ift auch die gange Reibe ber Bedingungen, mithin bas Unbedingte gegeben (b. i. im Gegenstande und feiner Berknupfung enthalten). Dun aber ift bas Unbedingte fein Gegenftand moglicher Erfahrung, indem jebe Bebingung, auf welche und ber reine Berftand im Belbe moglis der Erfahrung führt, felbft wieder bedingt ift. führt der oberfte fonthetische Grundfag der reinen Bernunft auf ein neues Beld von Begriffen und Grunbfaiten, beren Gegenstände alle außer dem Gebiete möglicher Erfahrung liegen, und von denen also der reine Berstand nichts weiß. Dergleichen Begriffe und Grundsätze nennt der Berfasser transcendente, im Gegensaz auf diejenigen, die sich, der Borschrift des reinen Berstandes gemäß, bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung beziehen, und die er daher immanente nennt. Den Gebrauch der reinen Bernunft aber, in so fern er auf Gegenstände geht, die außerhalb dem Felde möglicher Erfahrung liegen, nennt er eben so, wie beym reinen Berstande, den transcendentalen Gebrauch, zum Unterschiede des empirrischen.

Die Begriffe, auf welche die reine Bernunft fubrt, find alfo von den reinen Berftandesbegriffen ganglich unterschieben, indem biefe bloß auf Gegenstande moglicher Erfahrung anmendbar find, jene bagegen gerade auf folche Gegenstande geben, die niemals in ber Erfahrung gegeben werden fonnen. Go wie baber ber Berfaffer Die reinen Berftanbesbegriffe mit bem Ariftoteles Cate. gorien nennt; fo nennt er bagegen die reinen Bernunfts . begriffe mit bem Plato Steen. Da nun ber Begrif, welchen die reine Bernunft in ihren oberften Grundfagen entbalt, blog auf die Bollstandigkeit oder Totalitat in ber Reihe der Bedingungen, mithin auf bas Unbedingte geht; fo ift eine Cidee nichts anders, als ein Begrif von ber Totalitat ber Bebingungen, ober ein Begrif vom Unbedingten, in fo fern er den Grund von der Berfnupfung des Bedingten enthalt. Diefe Totalitat ber Bebingungen, ober bas Unbedingte, ift etwas gang abfolu-85 5 tes,

tes, b. i. was ichlechthin und in jeder Beziehung gilt, benn blog in einem folden abfoluten Bangen aller Bedinguns gen, und in einem folchen absolut . Unbedingten, endigt fich erft die Berknupfung ber Bebingungen. Gine Mee ift bas ber ein Begrif, ber auf bas absolute Sanze aller moalicen Erfahrung, oder die bochften Bedingungen und den erften Grund aller Erscheinungen geht. Eine Idee ift also bem Dhiecte nach etwas febr großes, und fagt febr viel. Sie ift auch nicht etwa ein willführlich erbichteter Begrif, fondern burch die Ratur ber Bernunft felbft gegeben, To wie die Categorien burch die Ratur bes Berftandes, und beziehet fich baber auf ben gangen Berftandesgebrauch nothwendiger Beife, mithin bat fle vollige subjective Realitat. Allein mas bas Erkentnig ihres Gegen= Randes betrift, fo fagt eine Idee febr wenig; benn ba ibr. als bem Begriffe eines Maximum, in ber Erfahrung fein Segenstand gegeben werben fann, ber ihr vollig congruent mare, so last sich ihre objective Realitat eben fo wenig beweifen, als widerlegen, mithin ift fie, wie der Begrif eines Noumenon, ein bloger problematischer Begrif, und man fagt baber von einem folchen Bere nunftbegriffe: er ist nur eine Idee. Go kann man fagen: Die absolute Totalitat aller Erscheinungen, ober das schlechthin Unbedingte ift nur eine Idee, b. i. ein Problem ohne alle Auflofung, weil wir bergleichen nies mals in concreto geben, fondern uns ihm blog nas bern tonnen, ohne es jemals abaquat im Bilbe ju ente werfen.

Da die subjective Realitat einer Idee barin bestebt, baf wir auf biefelbe burch einen nothwendigen Bernunfts foluf geführt merben, die Bernunftichluffe aber entmes ber categorifche, ober hypothetische, ober bisjunctive find; fo muß es auch breierlen Arten von Ideen ber reinen Bernunft geben. Die Rorm der categorischen Bernunfts fcbluffe, welche barin besteht, daß man burch Profpllogise men bis zu einem Subjecte fortgebt, bas felbft nicht mehr Pradicat ift, führt auf die Idee des Substantialen, b. i. eines abfoluten Subjects, dem alle Accidenzien als Pradicate inhariren. Die Form ber hyvothetischen Bernunftichluffe, welche barin besteht, bag man zu einer Boraussezzung fortgebt, die nichts weiter voraussezt, fubrt auf die Idee einer absoluten Wollstandigkeit in der Reis be ber Bedingungen der Erscheinungen. Die Korm ber Disjunctiven Vernunftschluffe, welche barin bestebt. bag man zu einer Macmeinbeit ber Glieber ber Eintheis lung fortgebt, in welcher feines mehr fehlt, fubrt endlich auf die bochfte Idee eines Wefens, das die oberfte Bedingung der Möalichkeit von allem überhaupt, mas gedacht merben fann, enthalt, mithin ber Inbegrif aller Realitat ift. Die erfte Idee ift die Idee vom Substantialen fowohl ber Korper, als auch vorzüglich unserer Seele, die zweite ift die Idee des Weltalls, und die britte die Idee des Wefens aller Wefen, mithin ift die erfte Idee überhaupt physiologisch und vornemlich psycho= logisch, die zweite cosmologisch, die dritte theologisch, und fo giebt die reine Bernunft die Idee ju eines rationalen Seelen-Lehre, ober Psychologie, zu einer rationalen Weltwissenschaft, oder Cosmologie, und endlich

endlich zu einer rationalen GotteBerkentniff, ober Theo. Da nun diefe reinen Bernunftbegriffe, oder Ideen, baburch, baf wir durch einen nothwendigen Bernunftichluff auf fie gebracht merben, subjective Realitat haben, mir aber gleichwohl von dem Objecte, bas ihnen correspondirt, feine Rentnif haben tonnen ; fo entfteben biedurch Bernunftschluffe, vermittelft beren mir von etwas, bas mir . tengen, auf etwas anderes ichließen, wovon wir feinen Begrif baben, und bem wir gleichwohl objective Realitat Mithin find bergleichen Bernunftschluffe dialectisch, b. i. fie enthalten blog Schein, oder Mufion, und gwar eine Musion, die unvermeidlich ift, weil die Bernunft uns felbft baju reigt, Die fubjective Rothwendigkeit einer gewiffen Bertnupfung unferer Begriffe, ju Gunften bes Berftandes, vor eine objective Nothwendigfeit der Bestimmung der Dinge an fich felbft zu halten. Coll daber verhutet werben, bag biefer Schein uns nicht hetriege; fo tann diefes blog durch miffenschaftliche Belehrung, b. i. burch Eritit unfers Bernunftvermogens felbft geschehen. Daf er aber fogar verschwinden, und ein Schein ju fenn aufboren follte, das tann die Bernunft niemals bewertftellis gen, und auch ber Weifeste unter den Menschen nicht verbuten. Da es nun dreierlen Claffen von Ideen giebt; fo giebt es auch breierlen Claffen von bialectischen Bernunfts schluffen, namlich psychologische, cosmologische und the Die erften nennt der Berfaffer Daralogiss men, die zweiten Untinomien, und die dritte das Scheal ber reinen Bernunft.

T.

Von den Paralogismen der reinen Vernunft.

Es ift eine alte Rlage, bag uns an allen Substangen bas eigentliche Subject, namlich bas, mas übrig bleibt, wenn man alle Accidenten absondert, mithin bas Substantiale felbst unbefannt fen. Allein biese Rlage Denn ba die Matur unfers Berftanbes ift ungereimt. eben barin besteht, alles bifcurfte, b. i. burch Begriffe, mithin burch lauter Pradicate ju benten, fo muß jebes Subject, das wir ju einem Pradicate eines Dinges fuchen, wieder nur ein Pradicat fenn, und mithin muß uns bas absolute Subject ju bemselben nothwendig jederzeit Indeffen bat es bas Unfeben, bag unfere Scele feblen. eine Ausnahme mache. hier scheint es, als ob wir dies fes Substantiale in bem Bewustfenn unferer felbst (bem benkenden Subject) haben, und zwar in einer unmittel baren Unichauung. Denn alle Bradicate bes innern Sin. nes beziehen fich auf das Sch, als Subject, und diefes fann nicht weiter als Pradicat irgend eines andern Sub. jecte gedacht werden. Alfo fcheint bier die Bollftandig: feit in der Beziehung unferer Begriffe als Pradicate auf ein Subiect, nicht blog Ibce, fondern ber Begenftand, namlich bas absolute Subject felbit in ber Erfahrung gegeben ju fenn, b. i. bie Ibee bes abfoluten bentenben Subjects icheint nicht nur fubjective, fondern jugleich Objective Realitat ju baben, und uns daber ju berechtie gen, auf feine Matur ju schliegen, auch fo fern die Rente nig berfelben gan; außer bas Bebiet möglicher Erfahrung binausfaut. Mithin icheint es, daß es eine rationale Photo.

Pfichologie geben muffe, die von allem empirischen unabe bangig und rein ist, und in welcher wir nichts weiter zum Grunde legen dorfen, als den Sag: Ich denke, oder vielmehr die bloße Borstellung: Ich.

Die Sauptfage, auf welche in biefer angeblichen Biffenschaft alles ankommt, find folgende vier:

- 1) eine Gubftang,
- 2) einfach,
- 3) numerifch ibentisch, ober eine Person,
- 4) das Daseyn meines denkenden Subjects ift allein gewiß, das Daseyn aller außern Gegenstande aber zweifelhaft.

Der erfte von diefen vier Sagen grundet sich auf folgenden Bernunftschluß:

- Dasjenige, deffen Borftellung bas absolute Subject aller unserer Urtheile ift, und baber nicht jum Pradicat irgend eines andern Dinges gebraucht werden kann, ist eine Substanz.
- Ich, als ein benkendes Wefen, bin das absolute Subject aller meiner möglichen Urtheile, und diese Vorstellung von Mir selbst kann nicht zum Prädicat irgend eines andern Dinges gebraucht werden.

Alfo bin ich, als denkendes Wefen, eine Substant.

Der Schluf, auf welchem der zweite Saz berubt, beift alfo:

Dasjenige Ding, deffen Sandlung niemals als die Conscurreng vieler handelnden Dinge angesehen werden kann, ift einfach.

Nun ist die Seele, ober das denkende Ich ein solches Ding. Denn, entstunde ein Gedanke durch die Conscurrenz mehrerer denkenden Subjecte, so wurde jedes Subject einen Theil des Gedankens alle zusammen aber erst den ganzen Gedanken, enthalten. Dieses aber ist widersprechend, weil Borstellungen, die unter verschiedene Wesen vertheilt sind, (z. E. die einzelnen Wörter eisnes Berses) niemals einen ganzen Gedanken (einen Bers) ausmachen können.

Alfo ift die Seele einfach.

Der dritte Sag grundet fic auf biefen Schluß:

Was sich der numerischen Joentität seiner Selbst in verschiedenen Zeiten bewust ist, ist so fern eine Persson.

Mun gilt biefes von unferer Seele.

Alfo ift fie eine Person.

Der vierte Saz beruhet endlich auf folgendem Schluß: Dasjenige, deffen Dasenn nicht unmittelbar wahrges nommen, sondern nur als eine Ursache gegebener Wahrs nehmungen geschlossen werden kann, hat eine nur zweis felbaste Existenz.

Run nehme ich einzig und allein das Dafenn meines benkenden Subjects unmittelbar wahr, dagegen kann ich auf das Dafenn außerer Gegenstände nur als auf eine Ursache gegebener Wahrnehmungen schließen. Also ist das Dasenn meiner Seele allein gewiß, das Dasenn äußerer Gegenstände aber zweiselhaft.

Alle diefe vier Bernunftichluffe ertlart nun ber Bere faffer fur lauter Baralogismen, b. i. fur Schluffe, bie ber Korm nach unrichtig find, und die man, wenn fie logifc betitelt merben follen, sophismata figurae dictionis nennen kann, weil in allen biefen vier Schluffen bas Drabicat im Dberfatte nur etwas subjectiv gultiges, ober ein Etwas in unferm Begrif bedeutet, im Schluffag bagegen als etwas objectiv gultiges, ober als ein Etwas in ber Realitat bes trachtet wird. Man fcreibt namlich ber Ibee des abfos Inten Subjects aller unserer Gebanken objective Realis tat ju, weil man fich überrebet, bag baffelbe uns burch ben Begrif: 3ch, in einer unmittelbaren Unschauung ges geben fen. Allein mare bas 3ch ein Begrif, moburch irgend ein Object gebacht wurde; fo tonnte es auch als Pradicat von andern Dingen gebraucht werben, mithin mare es nicht ein absolutes Subject. Mare das Ich eine Unschauung; so muste es entweder eine reine Unichauung a priori, ober eine empirische Unschauung Im erften Rall mare es blog bie Korm empiris fenn. fcher Unichauung, mitbin fein Gegenstand. Im legten Rall aber mare es ein empirischer Gegenstand, mithin Die Wiffenschaft von diefem Gegenstande, blog empiris fche, nicht aber rationale Pfnchologie. Also ist bas 3ch meber Unschauung, noch Begrif von irgend einem Ges genftande, fondern nichts weiter, als bas bloge Bewuftfenn, welches feinen befondern Gegenftand unterfcheis bet, sondern alle unfere Borftellungen ohne Unterschied begleiten muß, wenn fie Gebanten, ober Begriffe mer-Da alfo das 3ch oder das Gelbstbewufts ben follen. vorausgefest werden muß, um überhaupt fenn fcon ein

Versuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 97 ein Object zu erkennen; so ist auch hieraus offenbar, daß es nicht selbst als Object von mir erkannt werden kann, sondern eine ganz einfache und an allem Inhalt leere Borsstellung sen, und daß daher das absolute Subject unserer innern Erscheinungen ein uns ganz unbekanntes Etwas ist, von dem wir nicht das mindeste wissen können.

Was nun ben erften Schlug, bag bie Seele eine Substang fen, betrift; fo wird im Oberfag beffelben bas Pradicat: Substant, ohne alle Bedingung ber Sinnlichkeit gebraucht, und bedeutet bloff die logische Borg stellung eines Subjects, das nicht wieder ein Bradicat ift; mithin jeigt, vermoge bes Obigen, ber reine Berftanbesbegrif: Substang, bier nichts weiter an, als eine bloge subjective Korm bes Dentens, und ift also ein gang leerer Begrif, obne alle objective Realitat. Coll baher der Bernunftschluß nicht fehlerhaft fenn ; fo muß das Prabicat im Schluffagge in eben diefem Sinne genommen werben, und wenn alfo in bemfelben geschloffen wird : die Seele ift eine Substang, fo beift biefes nichts anders, als so viel: Ich bin das logische Subject, von bem bas Denken nur ein Brabicat ift. Allein, ift bie Seele blog in diefem Sinne eine Substang; fo ift diefer Begrif gang leer und ohne alle Begiebung auf irgend eis nen Gegenstand, mithin lebrt berfelbe uns nicht bas minbefte von bem, mas das benfende Subject fen, welches sowohl bem Ich, als allen unfern Gedanten, als Substratum jum Grunde liegt. Allfo folgt aus diefem erften Bernunftschluffe ber Psychologie blog, bag bie Geele

Beele eine logische Substanz sen, feinesweges aber bas, mas er beweifen foll, namlich bag die Seele eine reale Substang fen. Der Begrif einer realen Substang besteht barin, baf fie ber beharrliche Gegenstand fen , von mel dem alles Banbelbare nur eine bloge Bestimmung, b. i. eine Art ift, wie ber Gegenstand eriftirt. Coll daber Die Substantialitat ber Seele richtig bewiesen merden; fo muß erft bewiesen werben, bag fie etwas Bebarrliches Mun fcheint es zwar, als ob ben bem continuirlie chen Aluffe unferer Borftellungen bas Ich ber bebarrliche Begenstand fen, weil unfer Gelbitbemuftfenn, als morin eben diefes 3ch besteht, immer eben daffelbe ift. Dieses last sich auf teine Beise barthun. Denn bas Ich ift zwar in allen unfern Gebanten, mithin eine Borftellung, Die ben allem Denken immer wieder vorkommt, allein da mit diefer Vorstellung bes Ich nicht die mindeste Unschaus ung verbunden ift, die es von andern Gegenstanden der Unichauung unterschiebe, fo fann man auf feine Beife mabrnehmen, baf es eine ftebende und bleibende Unichaus ung fen, morin die Gebanten als mandelbar mechfelten. Bas die außern Erscheinungen anbetrift, fo haben diefe por bem außern Ginn etwas Stehendes ober Bleibendes im Raum, in welchem fie als außer uns vorgestellt were ben, baber tonnen wir bas Beharrliche an ihnen beobache ten. Allein die Reit, welche die einzige Korm unferer innern Unichauung ift, bat nichts Bleibendes, mithin giebt fie nur ben Bechfel ber Bestimmungen, nicht aber ben bestimmbaren Segenstand ju ertennen. Denn wenn ich bas bloffe Ich ben dem Wechfel aller Borftellungen beobache ten will, fo babe ich fein anderes Correlatum meiner Beraleis

Bersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 99 gleichungen, als wiederum dieses Ich. Wollte ich num beshalb dieses Ich für den beharrlichen Segenstand halten, in welchem alle Borstellungen wechseln, so würde ich auf eine fehlerhafte Art das schon voraussezzen, was ich wissen wollte, und die bloße Identität meines Selbstbewustsenns zu einer Identität und Beharrlichteit nuachen, die mir als einem Segenstande zukäme. Will ich also mein Ich als einem Gegenstand beurtheilen, so nuß ich mich in dem Standpunkte eines Fremden betrachten, hier aber kann ich niemals ausmitteln, ob dieses Ich, das als die Form des Bewustsenns ein bloßer Sedanke ist, nicht eben sowohl sließe, als die übrigen Gedanken, die dadurch an einander gekettet werden.

Da also det erste psychologische Bernunftschluß ein bloßer Paralogismus ist; so folgt hieraus schon von selbst, daß auch die übrigen dren nichts anders senn können. Denn, ist es unerweislich, daß die Seele in realer objectia ver Bedeutung eine Substanz sen, so muß es auch uners weislich senn, daß sie eine einfache, numerischidentische Substanz, und das Correlatum aller äußern Dinge sen, auf deren Dasenn wir bloß aus dem Dasenn unserer Seele schließen können. Indessen beleuchtet die Eritif des Bers fassers einen jeden der dren übrigen Schlusse noch besons ders, um das Kehlerhafte derselben desso sichtbarer zu machen.

In dem zweiten psychologis en Bernunftchlusse, baf bie Scele eine einfache Substanz fen, liegt der neruus probandi in dem Saz: daß viele Vorstellungen nicht

unter mehrere bentende Subjecte vertheilt fenn tonnen, fondern in der abfoluten Ginheit des bentenden Subjects enthalten fenn muffen, wenn fie einen Bebanten ausmachen willen. Diefen Sag aber fann niemand weber aus bet Erfahrung, noch aus Begriffen beweisen. Richt aus der Erfahrung, weil diefe nicht nur niemals Rothwendigkeit lebren tann, fonbern ber Begrif ber abfoluten Einbeit auch weit über ihre Sphare ift. Aus Begriffen aber eben fo wenig. Denn die Einbeit des Gedanken, ber aus vielen Borftellungen beftebt, ift collectiv, und fann fich, den blogen Begriffen nach, eben fowohl auf die collective Einheit der daran mitwirkenden Substangen, als auf die abfolute Einheit bes Subjects beziehen, wie 2. E. die Bewegung' eines Rorpers die jufammengefeste Bewegung aller feiner Ebeile ift. Dier ift fein Widere wruch ber Begriffe. Wenn man baher gu einem Gedan. fen die absolute Einheit des Subjects erfordert ; fo geschiebet diefes blog barum, weil fonft nicht gefagt werben tonnte : 3ch bente ( bas Mannigfaltige in einer Borftellung). Denn wenn gleich bas Bange bes Gebanten getheilt und unter viele Subjecte vertheilt werden tonnte: fo fann boch bas subjective 3ch nicht getheilt und vers theilt merben, welches wir gleichwohl ben allem Denfen porausfetten. Da num aber bereits gezeigt worden, bag bas 3ch nicht ein reales Subject der Inbareng, fondern blog ein logisches Subject angeigt; fo liegt ber Fehler in biefem zweiten pfochologischen Bernunftschluß miederum darin, daß man die an allem Inhalt leere Borftel. lung 3ch, bie gar tein befonderes Object unterscheibet, ju einem Begriffe von einem bentenden Gegenftande macht, und

und fo die Ginfachbeit jener Borftellung fur eine Ertente nif von der Einfacheit des denfenden Gegenftandes felbft balt. Goll baber biefer Bernunfticblug richtig fenn; fo bedeutet ber Schlugfag: Sich bin einfach, nichts weis ter, als diefes: die Borftellung 3ch fast feine Manniafaltigfeit in fich, fondern ift absolute logische Einbeit. Allein diefer Sag ift eine bloge Cavtologie, und lebrt uns also nicht das mindefte von der reglen Einfachbeit meines Subjects, mithin ift berfelbe auch nicht von ber geringften Brauchbarfeit. Sollte er brauchbar fenn; fo mufte er vornemlich batu bienen. Seele von aller Materie ju unterscheiden, und fie bas burch von der Sinfalligkeit auszunehmen, ber biefe jes bergeit unterworfen ift. Denn babin geht bie gange Abfict diefes berühmten pfnchologischen Sages. ift es zwar allerdings richtig, baf, ba bie Materie eine Ericbeinung bes außern Ginnes ift, unfer bentendes Subject aber blog als Gegenstand bes innern Ginnes von uns vorgestellt wird, baffelbe fo fern es bentt, nicht materiell und torperlich fenn fam. Diefes aber fagt nur fo viel: unter außern Erscheinungen im Raum tonnen uns niemals bentenbe Wefen, als folche vorfommen, pber: Gedanken, Begierden, Bewuftfenn tonnen mir niemals außerlich anschauen, benn diefes gebort alles vor ben innern Ginn, Allein bier fragt es fich: ob nicht vielleicht basjenige uns unbefannte Etwas, welches ben außern Erscheinungen jum Grunde liegt, und unfern Sinn fo afficirt, daß er die Borftellungen vom Raum, Materie, Geftalt ic. befommt, jugleich das Gubject ber Bedanten fenn tonne. Denn obgleich daffelbe in ber **6** 3 2(rt.

Art, wie es unfere Sinne afficirt, in uns die Unschauung bes Ausgebehnten und mithin Bufammengefesten hervore bringt, fo kann es boch als ein Ding an fich felbft gar wohl einfach fenn, weil die Pradicate, ausgedehnt und zus fammengefest, blog die Sinnlichkeit angeben; mithin tonne ten ber Subftang, ber in Unfebung unfere außern Sinnes Musbehnung zufommt, an fich felbst Gebanken beimobs nen, die durch ihren eignen innern Sinn mit Bewuftfenn vorgestellt merben fonnten. Auf folche Beife murbe eben daffelbe Ding, bas in einer Beziehung zusammengesest und korperlich heift, in einer andern zugleich ein einfaches und benkendes Wefen fenn. Wenn man alfo gleich einraumt, daß die Seele eine einfache Substang sen, so ift ste dens noch felbst hiedurch von der Materie in Unsehung des Substrati, welches biefer jum Grunde liegt, nicht binteichend unterschieben, benn ba uns lexteres ganglich uns bekannt ift; fo konnen wir auch nicht wiffen, ob die Seele von demfelben irgend worin unterschieden fen.

In dem dritten ofichologischen Bernunftschlusse sett der Saz: die Seele ist sich bewust, daß sie immerfort eben dieselbe Substanz, mithin eine Person sen, schon ihre objective Beharrlichkeit voraus, die aber unerweislich ist. Daher liegt, wie bereits ben der Critit des ersten Schlusses gezeigt worden, der Fehler des dritten Schlusses darin, daß man die logische Identität des Ich zu einer objectiven Identität macht, die mir als einem Gegenstande zutäme. Denn, wenn gleich das denkende Subject immerfort wecheselte; so könnte die Borstellung Ich doch bleiben, und immer den Sedanken des vorhergehenden Subjects ausbes halten,

Wersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 103 balten, und fo auch bem folgenden überliefern. ftische Rugel, die auf eine gleiche ftoft, theilt diefer ibre gange Bewegung mit. Man ftelle fich alfo, nach ber Unalogie, eine Reibe bentenber Substangen vor, von bes nen die erfte ihren Ruftand, namlich ihre Borftellungen fammt bem Bewuftfenn berfelben ber zweiten, die zweite fowohl ihren eignen Ruftand, als ben guftand ber erften Substang ber britten, und biefe eben so ibren eignen Buftand und die Buftande aller vorigen einer vierten Gub. ftang mittheilete; fo murbe bie legte Substang fich aller Bustande der vorigen Substanzen, als ihres eignen Buftanbes bewuftfenn, weil jene gufammt bem Bewuftfenn in fie übergetragen worden, und gleichwohl murbe fie doch nicht eben diefelbe Perfon in allen diefen Buftanden gemefen fenn.

Was endlich ben vierten psychologischen Bernunftsschluß betrift, daß das Daseyn meiner Seele allein unmitstelbar von mir wahrgenommen werden kann, und daher gewiß ist, auf das Daseyn außerer Segenstände aber blog geschlossen werden könne, und dieses daher zweiselhaft sey, so ist es allerdings richtig, daß wir nur das, was in uns selbst ist, mithin nur unsere eigne Eristenz unmittelbar wahrnehmen können, und daß daher Cartestus mit Recht alle Wahrnehmung in der engsten Bedeutung auf den Saz einschränkte, Ich (als ein benkendes Wesen) bin.

Wenn alfo etwas nicht in mir, fonbern außer mir eriftiren foll, fo tann ich auf fein Dafenn bloß aus meiner innern Wahrnehmung fcblieffen , indem ich biefe als bie Wirkung ansehe, wozu etwas außer mir die nachste Urfache Run aber ift der Schluß von einer gegebenen Bir. tung auf eine bestimmte Urfache jederzeit unsicher, weil Die Wirfung aus mehr als einer Urfache entsprungen fenn Mithin bleibt es in ber Begiebung ber Babrnebe mung auf ibre Urfache febergeit zweifelhaft, ob biefes Etwas in mir, ober außer mir fen. Baren baber bie fogenannten außern Gegenftande Dinge an fich felbit, Die fich wirklich außer uns befanden; fo mare ihr Dafenn allerdings zweifelhaft, und baber ber vierte psichologische Bernunftschluß vollig richtig. Aber eben hierin liegt die Mufion des leztern. Denn ba die Ratur unfere außern Sinnes barin besteht, bag er uns die Gegenstande im Raum, und biefen mit allem, mas in ihm ift, als außer uns vorstellt; fo bilden wir uns ein, bag fomobl ber Raum, als die Gegenstande, die wir uns im Raum vorftellen, Dinge maren, Die in der That auch ohne Begies bung auf unfere Sinnlichkeit, an fich felbst außer uns existirten, und feben also die außern Erscheinungen als Borftellungen an , die in uns von Gegenftanden gewirft werden, die an fich felbst außer und find. Allein diefes ift, wie in ber 2lefthetit gezeigt worden, ein blofes Blendwerk. Denn der Raum ist eben so wenig, als die Beit, etwas vor fich bestehendes, ober eine Bedingung ber Gegenstande, als Dinge an fich felbst, sondern die bloge Korm der Unschauung, mithin nichts Objectives außer uns, fondern blog etwas Subjectives in uns, folg:

folglich find auch bie Kerper, die wir im Naum anschauen, nicht Dinge bie an fich außer und maren, fenbern blofte Ericheinungen, oder Berftellungen in und, die eben fomobl, ale bie abrigen Getanten bleg zum bentenden Subjecte geboren, ob fie gleich bas Laufchente an fich bas ben, bag, da fie Segenftanbe im Raum vorftellen, fie fich eleichsam von ber Seele ablofen und außer ihr zu fchree. ben icheinen. Auf diese Art aber fallt aller Sweifel in Ansehung des Dasenns der Korper pollig meg. Denn da fie bloß eine befondere Art der Borftellungen in und find; to nebmen wir ibr Dafenn, ohne baf wir erft auf baffelbe schlieffen dorfen, eben so unmittelbar mabr, als bas Das fepn unferer felbft. Mithin ertenne ich eben fo unmits telbar auf bas blofe Reugnif meines Schafbewuflfens, daß Rorper existiren, als bag meine Scele existict, jedoch fo, dag ich beibe nur als Erscheinungen tenne, übrigens aber von bem, was fie an fich felbft fenn mogen, gar nichts weiß. Wollte man bagegen fowobl Die Rorper, als unsere Seele nicht fur Erscheinungen, fonbern fur Dinge an fich felbft halten; fo mare beibes bas Dasenn ber Geele und bas Dasenn ber Rorver gleich zweifelhaft, indem mir bas unbefannte Etmas, bas als bas eigentliche Substratum unferer innern Une schauung zum Grunde liegt, eben fo menig mabrnehmen konnen, als das, mas unfere außere. Anschauung verure fachet, und wir baber fomobl auf bas Dafenn bes einen, als bes andern nur als auf die Urfache ber gegebenen innern und außern Wahrnehmungen folieffen tonnen, ohne jeboch ben geringften Unterfchied gwis fchen ber Seele und ber Materie ju miffen, fo fern 6 5 man

man beibe als Dinge an fich obne Begiebung auf unfere Sinnlichkeit betrachtet. Ein Lehrbearif, ber bas Dafenn außerer Erscheinungen behauptet, beift ber empirische Realismus; ber fie leugnet, ober bezweifelt, ber empirische Idealismus. Ein Lehrbegrif, der Raum und Beit als etwas an fich gegebnes, und daber alle Ericeis nungen als Dinge an fich felbft anfieht, die unabhangig von und unferer Sinnlichkeit eriftiren, beift ber transcendentale Realismus; berjenige aber, der Raum und Zeit als bloge Kormen unferer Unschauung, und bas ber alle Erscheinungen als bloke Borftellungen in uns, und nicht als Dinge an fich felbst ansieht, beift ber transcendentale Idealismus. Ein Lehrbegrif, der fo. wohl das Dafenn ber Materie, als bentenber Befen bebauptet, beift Duglismus, ber bie Einbeit und Berfonlichkeit ber Seele behauptet, ber Unevmatismus, und ber bie Seele blog fur Materie balt, ber Materialismus.

Also folgt aus bem, was vorher gezeigt worden, daß der transcendentale Idealist ein empirischer Realist und Dualist, der transcendentale Realist dagegen ein empirischer Idealist ist, und daben weder ein Dualist, noch ein Materialist, noch ein Pnevmatist senn kann, weil wir die Dinge an sich selbst gar nicht wahrnehmen, und nicht das mindeste von ihnen wissen können. Mithin ist der transcendentale Idealismus nicht nur an sich der wahre Lehrbegrif, sondern man nuch denselben auch nothwendig annehmen, wosern man nicht in den empirischen Idealismus verfallen, ja sich sogar in solche Verwirrung seizen will.

Versuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 107 will, daß man weder den Dualismus, noch den Materialismus, noch den Pnevnatismus anzunehmen berechtiget ist.

hieraus erhellet bemnach, bag bie gange vermeinte Ungewißheit megen bes Dasenns ber Korper auf bem blogen Blendwerke berubet, bag man bas, mas blog in unfern Gedanken existirt, hppostasirt, und in eben berfelben Qualitat, als einen wirklichen Gegenstand außerhalb unferer Seele annimmt. Und auf eben diefem Blende werte beruhen auch alle bie berühmten Schwierigkeiten, die man ben den Rragen von der Moglichkeit ber Gemein. schaft der Seele mit bem Korper, von dem Anfange biefer Gemeinschaft, oder von dem Juftande der Seele in und por unferer Geburth, und vom Ende berfelben, b. i. bon bem Ruftande ber Seele in und nach bem Tobe, ju finden meint. Es icheint namlich bochft befrembend gu fenn, wie zwischen fo ungleichartigen Dingen , als unfere Seele und bie Materie ift, eine gegenseitige Berknupfung ftattfinden konne, und wie es moglich fen, baf unfer bentenbes Wefen in ber Materie Bewegung, und bie Bewegung und Musbehnung ber Materie in unferm benfenden Befen Borftellungen wirten fonne. Allein eben hierin liegt die Laufchung, daß man Die Materie als eine von unferer Seele fo can; unterfcbiebene und beterogene Urt von Substanzen ansieht, und sich einbile bet, als ob fie in ber Qualitat, wie fie uns erscheint, b. i. burch unfern außern Sinn vorgestellt wird, name lich als ausgebehnt und in Bewegung, and lich außer uns existirte, da sie boch in der Qualitat,

wie fie uns erfcheint, nicht auffer une, fonbern lediglich als ein Gebante, gleich allen übrigen Gebanten in uns eriftirt, wiewohl biefer Bedante fie burch unfern außern Sinn als außer uns befindlich vorftellt. Mithin ift die Krage nicht mehr von ber Gemeinschaft ber Seele mit andern ungleichartigen Gubkangen außer ihr, fondern bloß son der Berknupfung der Borftellungen unfers innern Sinnes mit ben Modificationen unserer außern Sinnlich feit, b. i. wie in einem benfenden Subjecte überbampt außere Unschauung, namlich bie bes Raums und einer Erfullung beffelben, moglich fen. Auf bicfe Frage aber fann fein Menfc antworten, fonbern bies ift eine Lucke unfers Wiffens, die wir nie ausfullen, sondern nur dadurch bezeichnen fonnen, baf wir bie außern Erscheinungen einem transcendentalen Begenstande guschreiben, der die Urfache Diefer Urt ber Borftellungen, aber fur uns nur ein gang unbefanntes Etwas überhaupt ift, von dem wir nicht ben minbeften Begrif baben tonnen. Dievon banat nun sugleich die Entscheidung aller Schwierigfeiten ab, die man ben ben gragen über ben Buftand ber Seele vor unferer Beburth und nach unserm Tobe angutreffen meint. Brage namlic, ob bas benfende Subject icon vor aller Gemeinschaft mit Rorpern babe benfen tonnen, fagt alfo eigentlich nur fo viel: ob vor bem Unfange biefer Urt ber Sinnlichkeit, wodurch uns etwas im Raum erfcheint, Diefelben tranfcenbentalen Gegenstanbe, welche uns im gegenwartigen Buftanbe ale Rorper erfcheinen, auf eine gang andere Urt von uns haben angeschauet werben Die Prage aber, ob die Seele auch nach Aufhebung after Gemeinschaft mit ber Korperwelt noch forts

Berfuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 109

fortfahren tonne zu denken, fagt eigentlich nur biefes: ob, wenn die jezige Urt unferer Sinnlichkeit, woburch uns transcendentale und fur jest gang unbefannte Begenftande, als Gegenstände im Raum, b. i. als materielle Welt erscheinen, aufhören follte, auch überhaupt alle Unschauung berfelben aufhören murde, ober ob es nicht moglich mare, daß eben diefelben unbekannten Gegenftande fortfubren, obemar freilich nicht mehr in ber Qualitat ber Rorper, bennoch in einer andern Qualitat von unferm benkenden. Subjecte erfannt zu merben. Dun fann amar in beiden Rragen niemand die Moglichkeit bievon beweisen, aber eben fo menig fann irgend jemand etwas gultiges wiber Diefelbe einwenden. Denn wer er auch fen, fo weiß er von der absoluten und innern Urfache ber außerlichen Ericheinungen in unferm jezigen Buftanbe eben fo menig, als ich, ober jemand andere; mithin fann er auch mit feinem Grunde fagen, baf die Bedingung aller außern Unschaus ung, ober auch bas bentenbe Subject felbft, im Lobe auf. boren merde.

So fallt bennach die ganze rationale Phichologie, da sie aus lauter Paralogismen zusammengesezt ist, als eine alle Kräfte der menschlichen Bernunft übersteigende Wissenschaft hinweg, und es bleibt uns nichts übrig, als unsere Seele an dem Leitfaden der Erfahrung zu studiren, und uns in den Schranken der Fragen zu halten, die nicht weiter geben, als mögliche innere Erfahrung ihren Indalt darlegen kann. Indessen hat sie, wenn man sie vor nichts mehr, als eine critische Bebandlung unserer dialectischen Schlüse und zwar der gemeinen und nas ture

turlichen Bernunft gelten laft, boch ben wichtigen negatie ven Mutten, bag fie unfer bentenbes Selbft miber bie Gefahr bes Materialismus vollig fichert. Denn meit ges fehlt, bag bie minbefte gurcht ubrig bliebe, bag, wenn man die Materie wegnehme, baburch alles Denken und felbit die Existen; aller denkenden Befen aufgehoben merben wurde; so ist vielmehr flar, daß, wenn ich bas bens tende Subject wegnehme, die gange Rorperwelt megfallen muß, weil diese nichts ift, als die Erfabrung in ber Sinns lichfeit unfere Subjecte und eine Urt Borftellung beffelben. Dieben bleibt mir zwar freilich bas bentende Gelbft an fich noch vollig unbekannt. Weil es aber gleichwohl moglich ift, baf ich anders woher, als aus fpekulativen Gruns ben Urfache bernehme, eine felbstffandige und ben allem möglichen Wechfel meines Buftandes beharrliche Eriftens meiner benkenden Ratur zu hoffen, so ift badurch schon viel gewonnen, ben bem freien Geftanbnig meiner eignen Unwiffenbeit, bennoch die bogmatischen Angriffe eines jeben fpekulativen Gegners abtreiben zu tonnen, und ibm zu zeigen : baf er niemals mehr von ber Ratur meines Subjecte miffen tonne, um meinen Erwartungen die Mogliche teit abzusprechen, als ich, um mich an ihnen zu balten.

Von den Antinomien der reinen Vernunft.

Die Ibee, auf welche die Bernunft durch die Korm ber categorischen Bernunftschluffe geführt wird, geht auf bas absolute Subject aller Gebanken überhaupt, und ift baber pfpchologisch. Diejenige Ibee aber, auf welche fie burch bie Korm ber bnpothetischen Bernunftschluffe geleitet mird, gebt auf die absolute Bollstandigkeit in der Reibe ber Bedingungen gegebener Erscheinungen, und ift baber cosmologisch. Bermittelft biefer Idee will bemnach bie Bernunft eine jebe Reibe von Bebingungen, bie nur ber Berftand in Unfebung ber gegebenen Erfcheinungen benten tann, vollendet miffen, und fucht baber fo lange hinaufzusteigen, bis fie auf biejenige Bedingung tommt, bie felbst unbedingt ift, nach bem Grundfag: wenn bas Bedingte gegeben ift; fo ift auch die gange Reihe der Bes bingungen, mithin bas Unbedingte gegeben. 20160 muß es so viele cosmologische Ideen geben, als es nach der Tafel ber reinen Berftandesbegriffe, verschiedene Reihen von Bedingungen ber Erscheinungen giebt. Run find erfts lich Zeit und Raum die ursprunglichen Grofen aller Erscheinungen, und jede gegebene Zeit fest bie gange vorige voraus, fo wie jeder gegebene Raum einen weiter binguges bachten, ber ibn begrengt; mithin fordert bie Bernunft nach ber Categorie ber Quantitat, absolute Bollstandigkeit der Große der Welt, sowohl in Anschauung ihrer verfloffenen Dauer, als bes Raums, ben fie einnimmt. Zweis tens ift die Materie, b. i. bas Reale im Raum, ein Bebingtes, beffen innere Bedingungen feine Theile find, alfo

forbert die Bernunft, nach ber Categorie ber Qualitat absolute Vollständigkeit in der Theilung der Ma-Bas brittens die Categorien bes realen Berhalts . niffes betrift; fo ift die Idee, auf welche die Categorie ber Substang führt, nicht cosmologisch, sondern pspcholos gifch, weil die Accidengen, fo fern fie einer einigen Substang inhariren, einander bloß coordiniet, nicht aber subor. binirt find, und mithin teine Reihe von Bebingungen Dagegen liefert ber Begrif ber Urfache und Wirtung eine Reihe von Bedingungen, und die Bernunft fodert daber ben allem, mas geschiebt, absolute Bollftåndiakeit in der Reihe der Ursachen. Biertens führen die Categorien der Modalitat nur in fo fern auf eine Reihe, in so fern das Zufällige im Dasenn jederzeit als bedingt angeseben werden muß, mithin fodert bier bie Bernunft absolute Pollständiakeit in ben Bedingungen des zufälligen Dafenns, d. i. die unbedingte Nothwendigkeit. Es giebt also nicht mehr, als vier cosmologische Ibeen, namlich die Bernunft sucht absolute Bollftandiafeit

- 1) in der Zusammensezzung des Weltganzen, sowohl dem Raum, als der vergangenen Zeit nach,
- 2) in der Theilung der Materie,
- 3) in ber Entftebung einer Erfcheinung,
- 4) in der Abhangigkeit des Dasenns des Beranderlischen.

hier ift es nun bochft merkwurdig, bag bie bias fectischen Schluffe, auf welche bie psychologische Ibee von dem Subject unsers Dentens führt, einen bloß eins leitigen Schein bewirken; so daß sie sich ganglich fur ben Uneve

Versuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 113

Unermatismus erklaren, jur Bebauptung bes Gegentheils aber fich nicht einmal ber mindefte Schein aus Bernunfts beariffen vorfinden will. Dagegen bat es mit ben cosmo, logischen Ibeen eine gang andere Bewandnif. Denn von Diefen führt eine jede auf zwen entgegengefeste Schlufe von gleicher Bundigfeit, fo daß Sag und Gegenfag fich gleich ftrenge beweisen laffen. Dier zeigt fich alfo bas fonderbare Phanomen, daß unfere Bernunft mit fich felbft in Biberftreit gerath, und zwar von felber auf eine gang naturliche und unvermeidliche Art, obne biefen Widerftreit burch vorfagliche Sophistereien ju erfunfteln, indem jeder cosmologische Sat, fur ben fich bie Bernunft irgent ere Blaren mag, von ber Urt ift, daß die Leugnung beffelben eben fo gultige und nothwendige Grunde vor fich bat, als feine Behauptung. Auf diefe Urt besteht die gange ratio. nale Cosmologie aus lauter Antinomien, b. i. aus Sa zen, mo bie Thefis und die Untithefis fich mit gleicher Strenge beweifen laffen. Diefes zeigt ber Berfaffer nach allen vier cosmologischen Ideen folgendermaagen.

Erste

### Thefis.

Die Welt hat einen Anfang in ber Zeit, und ift auch bem Raume nach begrenzt.

Beweis. Denn man sesse, die Welt habe keinen Anfang, so ist bereits eine Ewigkeit abgelaufen, mithin eine unendliche Reihe auf einander folgender Zustände der Dinge in der Welt verstoffen. Dieses aber ist unmöglich, weil die Unendlichkeit einer Reihe eben darin besteht, daß sie durch successive Zusammenseszung niemals vollendet seyn kann. Also nuß die Welt einen Anfang haben.

Eben so nehme man an, die Welt ware dem Raum nach nicht begrenzt; so ware sie ein unendliches gegebnes Ganze von zugleich existirenden Dingen. Nun können wir die Größe eines unbegrenzten Ganzen auf keine andere Urt gedenken, als nur durch die successive Zusammenszung der Theile. Mithin muste die successive Zusammenszung der Theile einer unendlichen Welt als vollendet ans gesehen werden, d. i. eine unendliche Zeit muste in der Durchzählung aller coexistirenden Dinge als abgelaufen angesehen werden. Dieses aber ist unmöglich. Also ist die Welt dem Raume nach begrenzt.

Versuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 115 Antinomie.

# Untithesis.

Die Welt hat keinen Unfang in der Zeit, und ift auch bem Raume nach unbegrenzt.

Beweiß. Denn man setze, die Welt habe einen Anfang, so muß eine Zeit vorhergegangen seyn, darin sie nicht war, d. i. eine leere. Zeit. Nun aber ist in einer leeren Zeit kein Entstehen irgend eines Dinges möglich, weil kein Theil einer leeren Zeit vor einem andern irgend eine unterscheidende Wolingung des Dasenns, vor die des Nichtseyns an sich hat (man mag annehmen, daß es von sich selbst, oder durch eine andere Ursache entsteht). Also kann die Welt keinen Ansang haben.

Eben so nehme man an, die Welt ware dem Raum nach begrenzt; so befindet sie sich in einem leeren Raum, der nicht begrenzt ist, mithin wurde nicht allein ein Bers haltniß der Dinge im Raum, sondern auch zum Raum, angetroffen werden. Run aber ist der Raum die bloße Korm der außern Anschauung, aber kein Gegenstand, der außerlich angeschauct werden, und mit dem also die Welt im Berhaltnisse stehen konnte, mithin ist das Berhaltniss der Welt zum leeren Raum ein Verhaltniss derselben zu keinem Gegenstande. Da nun ein solches Verhaltniss nichts ist; so ist auch die Begrenzung der Welt durch einen leeren Raum nichts. Also kann die Welt dem Raum nach gar nicht begrenzt senn.

3 weite

# Thesis.

Eine jede zusammengesezte Substanz in der Welt besteht aus einfachen Theilen, und es eristirt überall nichts, als das Einfache, oder das, was aus diesem zusammenges sezt ist.

Reweis. Denn man nebme an, bie jusammenges festen Substangen beständen nicht aus einfachen Theilen; fo bliebe, wenn alle Bufammenfeggung in Gedanten aufgeho. ben murbe, weber ein jusammengesetter, noch einfacher Theil, mithin gar nichts ubrig, folglich mare feine Gubs stant gegeben. Run aber besteht jebe Substant, als ein beharrliches Wefen, vor fich, folglich ift ben den Sub. ftangen die Zusammensezzung nur eine zufällige Relation berfelben; mithin fann ben einer zusammengesezten Subftang allerbings alle Zusammensezzung in Gebanten aufges hoben werden; alfo maren, wenn bie jufammengefesten Substanzen nicht aus einfachen Theilen bestunden, gar teine Substanzen gegeben, aus benen fie jusammengefest Da nun diefes fich felber widerspricht, fo muß iebe jusammengefeste Substan; aus einfachen Theilen beftes ben. Und hieraus folgt unmittelbar, bag die Dinge ber Welt insgesammt einfache Wefen find, und baf bie Zufammenfeggung nur ein außerer Buftand berfelben fep.

Versuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 117.

### Untithefis.

Reine zusammengesete Substanz in der Welt besteht aus einfachen Theilen, und es existirt überall nichts Einsfaches in der Welt.

Beweis. Denn man nehme an, eine zusammengesete Substanz bestünde aus einfachen Theilen. Da nun alle Zusams mensezzung aus Substanzen nur im Raum möglich ist, so muß aus eben so viel Theilen, als das Zusammengesete besteht, auch der Raum bestehen, den es einnimmt. Run aber ist jeder Theil des Raums selbst ein Raum. Also muste jeder Theil der zusammengeseten Substanz, mithin auch jeder einfache Theil derselben einen Raum einnehmen. Run aber fast alles Reale, was einen Raum einnimmt, ein außerhalb einander besindliches Mannigsaltige in sich, solglich ist es zusammengesezt, und zwar aus Substanzen (weil Accidenzen ohne Substanz nicht außer einander seyn können). Also würde jeder eins sache Theil aus Substanzen zusammengesezt seyn. Da nun dieses sich selbst widerspricht, so fann keine zusammengesezte Substanz aus einsachen Theilen bestehen.

Ferner laft fich das Dasenn einfacher Substanzen in der Welt überhaupt aus keiner Erfahrung, ste sen eine außere oder innere, darthun. Denn, ware dieses möglich, so muste die Unsschauung berselben schlechthin kein Mannigfaltiges außerhalb einander enthalten. Da aber von dem Nichtbewustsenn eines solchen Mannigfaltigen kein Schluß auf die Unmöglichkeit desselben gilt; so kann das Dasenn einer einfachen Substanz in keiner möglichen Erfahrung gegeben werden. Nun aber ift die Sinnenwelt der Indegrif aller möglichen Erfahrungen. Also ist in ihr überall nichts einfaches gegeben, sondern eine einfache Substanz ist eine bloße Idee, für die sich kein Segenstand der Erfahrung sinden last, mithin ein Begrif ohne alle objective Realität.

Dritte

Dritte

## Thesis.

Es geschieht in der Welt nicht alles nach Raturgefessen, sondern es giebt auch eine Cauffalitat durch Freibeit.

Beweis. Denn man nehme an, es geschehe in ber Belt alles nach Raturgefesten; fo fest alles, mas gefcbiebt, einen porigen Zuftand poraus, auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Diefer vorige Zustand aber ift etwas Beichebenes, weil, wenn es jederzeit gemes fen mare, auch feine Rolge immer gewesen, und nicht erft entstanden fenn murde, mithin fest derfelbe wieder einen noch altern Buftand voraus, u. f. w. Allso gabe es feine erfte Urfache, mithin feine Bollstandigfeit der Reibe auf ber Seite ber von einander abstammenden Urfachen. Dies fes aber miderfpricht dem Gefet der Ratur, denn biefes besteht eben barin, bag ohne hinreichend a priori bestimme te Urfache nichts gefchebe. Also kann nicht alles in ber Belt nach Raturgefesten gescheben, folglich muß es eine Cauffalitat geben, burch welche etwas geschieht, ohne baff bie Urfache bavon noch weiter burch eine andere vorberges bende Urfache nach nothwendigen Gefeggen bestimmt fen. b. i. es muß eine abfolute Spontaneitat der Urfachen geben, eine Reibe von Erscheinungen, die nach Raturgefese sen läuft, von selbst anzufangen, mitbin Kreiheit.

Versuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 119 Antinomie.

## Untithefis.

Es giebt feine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Naturgeseggen.

Betveis. Denn man sesze, es gebe eine Freiheit, b. i. ein Vermögen, einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen desselben schlechthin von selbst anzufangen, so daß nichts vorbergeht, wodurch sie nach beständigen Geseszen bestimmt sen. Nun aber sezt jeder Anfang zu handeln einen Zustand der noch nicht handelnden Ursache voraus, und zin dynamisch erster Anfang der Handlung einen Zustand, der mit dem vorbergehenden Zustande eben derselben Ursache gar teinen Zusammenhang der Caussalität hat, d. i. auf keine Weise daraus folgt. Da nun dieses dem Grundsaz der Caussalität widerspricht, auf welchen gleichwohl die Möglichteit der Erfahrung beruht; so kann es keine Freiheit in der Welt geben; sondern dieselbe ist ein leeres Gedankending.

Alfo geschieht alles in ber Welt lediglich nach nothe wendigen Raturgeseizen, die Frenheit oder die Unabhans gigkeit von den Geseizen der Natur ist zwar eine Befreis ung vom Zwange, aber auch zugleich vom Leitsaden aller Regeln, mithin eine völlige Geschlosigfeit, ben deren Unsnahme alle Möglichkeit einer durchgangig zusammenhans genden Erfahrung aufgehoben wurde.

Bierte

#### Thefis.

Es existirt ein schlechthin nothwendiges Wefen, als bie oberste Ursache ber Welt und selbst zur Welt gehörig.

Petroeis. Denn die Welt enthalt eine Reibe von Peranderungen, eine jebe Beranderung aber fteht unter three Bedingung, die ber Zeit nach vorbergebt, und unter welcher fie nothwendig ift. Run aber fest ein jebes So bingte, bas gegeben ift, in Anfebung feiner Existens eine vollständige Reibe von Bedingungen, bis um Schlechtbins Unbedügten voraus, und biefes ift etwas absolut noth wendiges. Also must etwas Absolumochmendiges existiren, von dem die Reibe aller Beltveranderungen ihren Anfang obleitet. Da nun ferner ber Anfang einer Zeitreihe mit burch bachenige bestimmt werben tann, mas ber Beit nach vorbergeht; fo muß die oberfte Bedingung des Anfangs einer Reihe von Beranderungen in der Zeit existiren, ba diese noch nicht war. Mithin gebort die Canfalitat bes nothwendigen Befens, folglich unch diefes felber, me Brit, mithin gur Ericheinung, alfo jur Sinnenwelt, als bem Indegrif aller Ericheinungen. Alfo gebort bas abfolmts nochwendige Befen jur Belt felbit, (es mag mm bafelbe entrecder die gange Beltreibe felbit, ober ein Theil berfels ben ienm).

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 121

#### Untithesis.

Es existirt gar tein schlechthin nothwendiges Wefen, weder in der Welt, noch außer der Welt, als ihre Urs sache.

Betweis. Denn man sezze, die Welt selber, oder in der Welt sein nothwendiges Wesen; so wurde in der Reihe threr Beränderungen ein Anfang sepn, der uns bedingt nothwendig, mithin ohne Ursache ware, welches dem Gesezze der Caussalität widerstreitet, oder die Reihe selbst ware ohne allen Anfang, mithin in allen ihren Theilen zufällig und bedingt, im Ganzen aber schlechthin nothwendig und nubedingt. Dieses aber widerspricht sich selbst, weil das Dasenn einer Wenge nicht nothwendig sepn kann, wenn das Dasenn keines einzigen Theils noths wendig ist. Allso kann die Welt selber, oder in ihr, kein absolut nothwendiges Wesen seyn.

Nun sesse man ferner, es gebe eine schlechthin noths wendige Weltursache außer der Welt; so wurde dieselbe, indem sie die ganze Reihe der Weltveränderungen zuerst anfinge, selbst erst zu handeln anfangen, mithin gehörete ihre Caussalität und daher auch sie selbst in die Zeit, folgs lich zum Inbegrif aller Erscheinungen, d. i. zur Welt. Da nun dieses der Unnahme widerspricht; so kann es auch kein absolut nothwendiges Wesen als Weltursache außer der Welt geben.

hier ift also nun der sonderbare Biderftreit, in welchem die Bernunft mit sich selbst stebt, sichtbar; indem eine jede ihrer cosmologischen Behauptungen von der Art ist, daß ihr Gegentheil mit gleicher Strenge bewiesen werden kann. Wir wurden uns demnach in allen vier Fällen so wenig für die Thesis, als für die Antithesis erklären können, wenn sich bier nicht ein gewisses Interesse einmischte, das den einen mehr für jene, und den andern mehr für diese einnähme.

Muf ber Ceite ber Thefis zeigt fich zuerft ein gewiffes praktisches Interesse, woran jeder Boblgesinnte berglich Daß die Belt einen Unfang habe, baf Theil nimmt. mein bentendes Gelbft von einfacher unverweslicher Ratur, und zugleich in feinen willfuhrlichen Sandlungen fren fen, Daff endlich die gange Belt von einem Urmefen abstamme, von welchem alles feine zweckniagige Bertnupfung entlebnt, Das find fo viel Grundsteine der Moral und Religion, Die uns die Untithefis raubt, ober meniaftens ju rauben fceint. Ameitens aufert fich auf ber Seite ber Thefis auch das speculative Intereffe, dag man bier die gange Rette ber Bebingungen vollig a priori begreifen fann, indem man vom Unbedingten anfangt, und bag alfo bier ein jedes Gebaube von Ertentniffen Bollenbung enthalt, ba bingegen bie Untithefis uns von einer Bedingung nur immer auf eine andere weifet, und fo ohne Ende immer weiter ju fragen übrig laft. Drittens zeigt fich auf ber Seite ber Thefis auch ber fo fehr empfehlende Borgug ber Popularitat, indem ber gemeine Berftand, ber mehr gewohnt ift, ju ben Folgen abmarts ju geben, als ju ben Grun.

Grunden hinaufzusteigen, in ben Begriffen bes absolut Erften, über beffen Doglichfeit er nicht'grubelt, feine Schwierigkeit findet, fondern vielmehr eine Gemachlichkeit und zugleich einen feften Bunct bat, um die Leitschnur feiner Schritte baran ju fnupfen, ba er bingegen ben ber Untithesis an bem raftlofen Aufsteigen von einer Bebingung zur andern, jederzeit mit einem Rufe in der Luft, gar feinen Wohlgefallen finden fann. Diezu fommt noch Das Intereffe ber Gitelfeit, indem ber gemeine Berftand ben der Behauptung der Thesis sich in einem Zustande befindet, in welchem sich auch der Gelehrtefte über ihn nichts berausnehmen fann, als welcher vom absolut Unbedingten eben fo wenig verftebt, als er; babingegen muste er ben der Antithesis, wo es auf bloge Nachfore schung der Ratur ankommt, seine Unwiffenheit bekennen und bem Gelehrten gang und gar nachfteben.

Auf der Seite der Antithesis fallt also dieses viersache Interesse ganglich hinweg, und es ist daher gar nicht zu besorgen, daß sie die Grenzen der Schule jemals überschreiten und sich im gemeinen Wesen einige Gunst ben der großen Menge erwerben werde; dagegen zeigt sich hier für die Vernunft ein sehr anlockendes speculatives Interesse, welches dasjenige Speculative, das sich ben der Thesis sindet, weit übertrift. Denn hier verfährt der Berstand in Ertlärung der Erscheinungen immersort empirisch, ohne intellectuelle Ansänge zum Grunde zu legen, also behält er immer eine vollfommene Gleichsörmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime und bleibt.

bleibt jebergeit auf feinem eigenthumlichen Boben, namlich bem Relde von lauter moglichen Erfahrungen, beren Gefeite er nachfpuren, und vermittelft beren er feine fichere und fafiliche Erfentnif obne Ende erweitern fann, obne ins Gebiet von Ideen überzugeben, beren Gegenstande er nicht tennt, weil fie als Gedankendinge niemals gegeben Wenn daber der empirische Philosoph merben tonnen. mit feiner Untithefe teine andere Absicht bat, als bloß ben Bormig und die Bermeffenheit ber ihre mabre Bestimmung verfennenden Bernunft niederzuschlagen, welche mit Ginsicht und Wiffen groß thut, da mo eigentlich Einsicht und Wiffen aufboren; fo ift fein Grundfa; eine Marime ber Maffigung in Unfpruchen, ber Befcheibenbeit in Behauptungen, und jugleich ber großest moglichen Erweiterung unferes Berftandes durch ben eigentlich uns vorgefesten Lebrer, namlich die Erfahrung. Denn in. Diesem Kall werden uns von ihm die intellectuellen Boraussezungen und ber Glaube jum Behuf unferer practie fchen Ungelegenheit nicht genommen, fondern nur Diefes, daß man fie nicht unter dem Titel und Pompe von Wiffenschaft und Bernunfteinsicht auftreten zu laffen berechtiget fen; weil das eigentliche speculative Biffen überall feinen anbern Segenstand, als ben ber Erfahrung Wollte bagegen ber empirische Philosoph treffen kann. mit feiner Untithefe felbft bogmatifch werben, und basjenige dreift verneinen, mas über ber Sphare feiner anschauens ben Erfentnife ift; fo murbe er felbft in ben Rebler ber Unbescheibenheit fallen, ber hier um besto tabelhafter ift, weil badurch bem practischen Interesse ber Bernunft ein. unerseilicher Nachtheil verursacht wird. Bon Diefer Are find

Versuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 125

find die Antithesen des Epikurs gegen die Thesen des Plato (wiewohl noch die Frage ist, ob Epikur seine Grundsätze jemals als objective Behauptungen, und nicht vielmehr als blose Maximen des speculativen Bernunftges brauchs vorgetragen habe). Ein jeder von beiden sagte mehr, als er wuste. Epikur beforderte das Wissen, obswar zum Nachtheil des Practischen. Plato dagegen gab durch seine Grundsätze zwar zum Practischen vortresliche Principien an die Hand, aber eben dadurch erlaubte er der Bernunft, idealischen Erklärungen der Naturerscheinungen nachzuhangen, und darüber die physische Nachsorschung zu verabsäumen.

Ueberhaupt find alle cosmologische Behauptungen, man mag fich fur die Thefis ober Untithefis erklaren, von ber Urt, daß in beiden Kallen lauter Monfens beraus. tommt, indem die Beltidee jederzeit fur unfere Berftans desbegriffe entweder ju groß ober ju flein ift. man nehme erftlich an: die Welt babe feinen Unfang, and fen bem Raum nach unbegrengt; fo ift fie fur unfern Begrif, ber blog im fueceffiven Kortgange bestebt, unerreichbar, mithin zu groß. Sat fie bagegen einen Une fang, und ift fie bem Raum nach begrengt; fo fragt bier ber Berftand noch mit Recht: was bestimmt biefe Grenze? mithin ift fie in diefem Rall jederzeit fur unfern Begrif zu flein. Man nehme zweitens an : Die Materie beftebe nicht aus einfachen Theilen, fondern fen ins Unendliche getheilt; fo ift ber Ruckgang in ber Theilung fur unfern Begrif ju groß. Beftebt fie bagegen aus einfachen Theilen, fo bag die Theilung ben irgend einem Theile

Theile aufboret; fo ift ber Ruckgang in ber Theilung iederzeit fur unfern Bearif zu flein. Drittens nehme man an: es geschehe alles nach Raturgefeggen; fo ift ber Rudgang in ber Reibe ber Urfachen fur unfern Berftanb wiederum ju groß. Geschieht dagegen bin und wieder etwas aus Rreiheit, fo fragt ber Berftand bier noch immer von neuem nach einem Warum, und der Ruckgang in der Reihe der Urfachen ift alfo hier jederzeit fur unfern Mimmt man viertens ein schlechtbin Bearif zu klein. nothwendiges Befen an, fo fest man es in eine von febem gegebnen Zeitpunkte unendlich entfernte Zeit, weil es fonft von einem andern und altern Dafenn abhangent fenn murbe, mithin ift feine Erifteng fur unfern Begrif unguganglich und ju groß. Ift bagegen alles in ber Belt jufallig ; fo fragt ber Berftand ben jeder gegebnen Existen; noch immer nach einer anbern, von ber fie abbangig ift. mithin ift bier jede gegebene Eriften; fur unfern Begrif gu Da also die cosmologischen Ideen auf teine Are bem Verftande anpaffend gemacht werben tonnen; fo entsteht bieraus icon ber gegrundete Berdacht, daß fie insgesammt, und also auch alle wiber einander freitenbe cosmologische Behauptungen, vielleicht einen leeren und blog eingebildeten Begrif von der Urt, wie uns ber Gegens Rand diefer Ibeen gegeben wird, jum Grunde haben.

Es fragt sich also: worin bieses Blendwerk bestehe, und wie daher der angezeigte so seltsame Widerstreit der Bernunft mit sich selbst aufzulösen sen? Das Blendwerk, das hier die Bernunft so sehr tauscht, besteht bloß darin, das

baff man bie Belt als ein Ding an fich anfieht, bas ber abfoluten Cotalitat nach, vor fich felbft auch außer unferer Borftellung gegeben mare, ba fie boch als Sinnenwelt nichts weiter, als ber Inbegrif ber Ericheis nungen ift, die als Gegenstande ber Sinne nur in unferer Borftellung existiren. Denn bie obigen acht cosmologischen Satte und Segenfatte beruben alle auf bem Bernunfts fcbluffe: Wenn das Bedingte gegeben ift; fo ift auch die aante Reibe aller Bedingungen beffelben gegeben. find uns Gegenstande ber Sinne als bedingt gegeben. Allfo 2c. 2c. Allein ber Oberfag diefes Schluffes gilt blos alsbenn, wenn fowohl bas Bedingte, als feine Bedingung, Dinge an fich felbst find. Denn biefe bentt ber Berftand blog burch reine Begriffe, ohne barauf zu achten, ob und wie wir zu ibrer Renntnif gelangen tonnen, ber reine Begrif bes Bedingten aber ichlieft icon ben Begrif ber Bedingung in fich, fo bag er obne biefen unmöglich ift; und da diefes von jedem Gliebe in ber Reihe ber Bedingungen gilt, fo ift bier burch bas Bedingte jugleich Die vollständige Reibe aller feiner Bedingungen, mithin bas Unbedingte gegeben. Eind bagegen sowohl bas Bebingte, als feine Bebingung, nicht Dinge an felbst, sondern bloge Erscheinungen, so last sich gedachter Denn ba Erscheinungen Oberfat gar nicht behaupten. nicht durch bloge Begriffe, fondern als Gegenstande im Raum und in ber Zeit erft burch Wahrnehmungen gegeben werden, fo find bier burch bas Bedingte noch gar nicht die Bedingungen mitgegeben, sondern ich tann von jenem auf diefe bloß successiv fortgeben, mithin tann ich bier keinesweges auf die absolute Totalitat in der Reihe

ber Bedingungen als etwas Gegebnes ichlieffen; fons bern ba jede Erfcheinung etwas Bedingtes ift, fo wirb mir bier burch ben Begrif bes Bedingten blog fucceffive Regreffus zu allen feinen Bedingungen als ein logisches Postulat aufgegeben, d. i. die Bernunft gebietet mir, in ber Reihe ber Bedingungen gegebner Erfcheinungen beständig fortjugeben, ohne jemals ben einem Schlechthinunbedingten fteben ju bleiben, mitbin feine empirische Grenze fur eine absolute Grenze gelten in So ift alfo flar, bak ber Oberfat bes gedachten Bernunftschluffes blog von Dingen an fich felbst, nicht aber von Erscheinungen gultig ift. Im Unterfagge aber ist von ber Sinnenwelt , folglich blog von Erscheinungen Die Rebe. Allfo enthalt biefer Bernunftichluft benienigen Dialectischen Betrug, ben man fophisma figurae dietionis Auf diese Urt bestehet bas ganze Blendwerk in ben obigen acht Beweisen ber vierfachen Untinomie bloß bas rin, daß man die Idee von der absoluten Totalitat der Bedingungen, die nur von Dingen an fich felbst gilt, auch auf Erscheinungen anmendet, die nur in der Bore ftellung, und, wenn fie eine Reibe ausmachen, nur les diglich im fucceffiven Regreffus unferer Borftellungen, fonft aber gar nicht eriffiren. Bare baber bie Sinnen welt nicht bloge Erscheinung, fonbern ein Ding an fich felbst, so maren alle fene acht Beweise nicht Blendwerke, sondern gang grundlich und bundig, und man mufte alfo schlechterbings alle vier Untinomien für richtig erflaren, und behaupten, bag fowohl ber Sai, als fein contradictorisches Gegentbeil beibe qualeich mabr maren, j. C. bag Die Welt enbe Ľю́ Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 129 lich ware, und daß sie es auch nicht ware. Da nun dieses ungereimt ist; so sind diese vier Antinomien ein indirecter Beweis für die Richtigkeit des transcendentalen Idealismus, daß nämlich die ganze Sinnenwelt nicht ein Ding an sich selbst ist, sondern daß sie als Sinnenwelt eine bloße Erscheinung ist, die lediglich in unserer Borstellung existict.

So ift bemnach bas Blendwerk in allen Beweisen ber vier Untinomien aufgebeckt, und beibe ftreitende Theile, fomobl ber Thetiter, als Untithetiter mit ihren vermeinten Demonstrationen auf einmal abgewiesen. Dennt beibe fegen in ihren Beweisen falschlich bie absolute Totalis tat der Welt in Unfebung einer jeben Reihe von Bedinguns gen gleichsam unbeseben als gegeben voraus, ba boch bie Belt, als ein Inbegriff von Erscheinungen, bie nur in une ferer Borftellung exiftiren, nichts weiter, als ein fucceffie ber Regreffus von einer Bedingung jur andern ift, ber, ba febe Erfcheinung immer wieber etwas Bedingtes ift, nies mals als vollendet angefeben werden fann, mitbin feines Ratur nach teine abfolute Bollftandigfeit julaft. ift biedurch ber Streit felbft noch nicht geendiget. Denn es fcheint boch nichts tlarer ju fenn, als bag 3. B. pon zweien, bavon ber eine behauptet: bie Belt bat einen Uns fang, und ber andere: die Welt bat nicht einen Unfang. boch einer Recht haben muffe, wenn gleich bie Beweife, auf Die fie ihre Behauptungen grunden, beibe fehlerbaft maren. Es fragt fich alfo noch, wie diefe Schwierigkeit aufzulofen, und wie daber ber gange cosmologische Streit ber Bernunft mit

Sache an sich selbst) als vereinbar in einem Begriffe vorstellt, und baher ist in ihnen sowohl Saz als Gegensat falsch. Es verhalt sich hiemit eben so, als mit den beiden Sazzen: ein viereckigter Eirkel ist rund, und ein viereckigter Eirkel ist nicht rund. Da hier der Begriff des Subjects selbst widersprechend ist; so sind beide contradictorisch entgegengesette Behauptungen falsch. Es ist falsch, das ein viereckigter Eirkel rund ist, weil er eckigt ist, und es ist auch falsch, daß er nicht rund ist, weil er ein Eirkel ist.

Bas dagegen die beiden letten Untinomien betrift, fo besteht die Musion, die die Bernunft tauscht, darin. daß fie fich Dinge, die vereinbar find, als widersprechend vorstellt. Da also bier die Entgegensezzung der Behaups tungen, auf einem blogen Diffverstande berubet; so tonnen in den beiden legten Antinomien Thefis und Untithefis jugleich mabr fenn. Der Grund Diefes großen Unterfcbies des in Unfebung der beiden erften und ber beiden legten Untinomien liegt darin. Die beiden ersten Untinomien find mathematisch; benn fie beschäftigen sich blog mit ber Busammenfezzung und Theilung ber Erscheinungen, in Unsehung bes Raums und ber Beit. In beiben aber bat man es jederzeit mit gleichartigen Dingen gu thun. also jeder Theil der Welt, bem Raum und der Zeit nach Erscheinung ist, so muß auch die ganze zusammengesezte Belt Erscheinung fenn; und ba jede gegebene Materie Er, fcbeinung ift, fo muß auch jeder Theil berfelben Erscheinung Allso find es widersprechende Begriffe, wenn man, wie gezeigt worden, in ber erften Antinomie bas Weltgange, und in der zweiten die Theile der Materie als Dinge an Пф

fich felbst betrachtet. Die beiben leiten Untinomien bages gen find dynamisch, denn sie beschäftigen sich blog mit der Cauffalitat und ber Abbanaigfeit des Dafenns. Lettere aber fest gar nicht als nothwendig voraus, bag jede Bedine gung mit bem Bedingten gleichartig fenn muffe. tann hier einer gegebenen Reihe finnlicher Bebingungen eine ungleichartige Bedingung jum Grunde liegen, Die nicht finnlich, und alfo nicht ein Theil ber Reibe, fondern als ein Ding an fich felbst, ober als ein Noumenon, außer ber Reihe liegt. Auf diefe Urt geschieht ber Bernunft ein Onuge, indem fie bas Unbedingte ben Erfcheis nungen vorfegt, und zugleich bleiben bie Grundfagge bes Berftandes ober die Raturgefegge unverlegt, indem bie Reibe ber Erscheinungen felbst nie abgebrochen, sondern jederzeit als bedingt betrachtet wird.

Man wende diefes werft auf die britte Untinomie Dier ift ber Widerstreit zwischen ben Raturgefezien und ber Preiheit ein bloger Schein, und es tann baber beides mahr fenn, namlich daß alles in der Welt nach nothwendigen Raturgefegen geschehe, und daß es gleiche wohl eine Cauffalitat burch Rreibeit gebe. Die Nothe wendigkeit nach Raturgefesten berubet auf dem allgemeis nen Grundfagge bes Berftandes: alles, mas ist Wirtung einer Urfache, b. i. alles, mas anfangt ju fenn, fest etwas voraus, worauf es nothwendig folgt. Mun fann bassenige in ber Ursache, wodurch bas Ente fteben der Wirkung bestimmt wird, d. i. die Cauffalitat ber Urfache, ober ihre handlung nicht immer gewesen fenn. weil fouft auch die Wirfung immer gewesen, folglich nicht

nicht entstanden mare. Mithin ift jede Sandlung ber Urfache wiederum felbst etwas, mas geschieht, ober ans fangt ju fenn, und fest baber wieber eine neue Urfache voraus. 2016 ift nach bem allgemeinen Gefeste ber Ratur jebe Sandlung, burch welche etwas geschieht, wiederum eine nothwendige Kolge einer andern Sandlung. Maturgefeg ift ein fo unwandelbares Berftandesgefeg, baf es unter feinem Bormande erlaubt ift, bavon abzugeben. Denn auf demfelben berubet die burchgangige Bertnupfung in der Zeitfolge der Erscheinungen, mithin die gange Dog. lichkeit der Erfahrung, wie in dem obigen Beweise der britten Unglogie ber Erfahrung gezeigt worden. Allein eben bieraus erhellet jugleich, dag diefes Gefeg fich bloß auf Erscheinungen und ihre Berknupfung in der Zeitfolge bezieht, und baber eigentlich nur fo viel bedeutet : jede Erscheinung, welche entsteht, bat eine Ursache, beren Sandlung felbst eine Erscheinung ift, welche entsteht, mitbin tann feine Sandlung, fo fern fie Erscheinung ift, ursprunglich die erfte fenn, und von felbst anfangen, fondern jede Sandlung, die ein Glied in der Reihe der Erscheinungen ift, ift eine eben so nothwendige Kolge einer vorbergebenden Sandlung, als die Wirkung ift, bie aus ihr folgt, und fteht demnach jederzeit unter ber Run aber foll bie Mothwendiafeit nach Raturgefeggen. Breibeit einer Sandlung eben barin besteben, baf fie nicht unter ber Rothwendigfeit ber Raturgefeste ftebt. mitbin verftebt man unter ber Freiheit eines Wefens im cosmologischen Berftande, ein Bermogen beffelben, einen Buftand bon felbst anzufangen, so daß feine Sandlung nicht nach dem Raturgefeite, wiederum unter einer andern

andern Urfache ftebt, welche fie ber Beit nach bestimmte. Alfo ift es ein fefter unmandelbarer Grundfat bes Berftandes, baf in der Reibe der Erscheinungen feine Sandlung ftatt findet, die man fren nennen tonnte, mits bin ift die Freiheit eine bloge Idee, oder ein reiner Bersnunftbegrif, ber fo wenig aus ber Erfahrung geschöpft ift, daß fein Segenstand vielmehr in feiner Erfahrung als Erfceinung gegeben merden fann. Allein da die Ursa che mit der Wirfung nicht gleichartig fenn barf; fo folgt bieraus noch nicht, daß die Maturnothwendigkeit ber Freiheit widerspreche und fie ausschliefe, fondern eben Diefelbe Begebenbeit, Die einerfeits blofe Raturmirfung ift, tann vielleicht anderfeits doch Wirfung aus Freiheit Denn ba wir jedes handelnde Subject nur fo tennen, wie es uns erscheint; nicht aber, wie es an fich felbst ift; fo fette man, ein thatiges Subject habe an fich felbft ein Bermogen, bas nicht Erscheinnng ift, wodurch es aber doch die Urfache von Erscheinungen fenn Auf diese Art wurde daffelbe zwar Wirkungen hervorbringen konnen, Die Erscheinungen maren, aber feine Sandlung wurde als ein Ding an fich felbst nicht unter bie Erscheinungen geboren, mithin unter feinen Beitbedingungen fteben, und baber weder entfteben, noch vergeben, folglich auch nicht bem Naturgefeize: alles, was geschieht, bat eine Urfache, unterworfen fenn, alfo wurde man bon ihm gang richtig fagen, daß es feine Wirfungen bon felbst anfange, ohne baß die Sandlung felber in ihm anfangt, b. i. feine Sandlungen murben vollig fren fenn. Da aber die Wirkungen feiner freien Sandlungen Erscheinungen maren; fo murben biefe, fo

wie jebe anbere Erfcheinung in fo fern gugleich ben Raturs gefesten unterworfen fenn, mitbin bemfelben gemäß anbere Ericbeinungen zum Grunde baben, aus benen fie unaus. bleiblich folgten, und fo mit ben übrigen Erscheinungen ber Ratur in einer nothwendigen Berfnupfung fteben. Gol. dergeftalt murben bie Sandlungen eines folchen thatigen Befens, fo fern fie Dinge an fich felbft find, vollig fren fenn, und gleichwohl murben die Birfungen, burch welche fie fich in der Sinnenwelt offenbareten, als Erfcheinungen unter ber Rothwendigfeit ber Raturgefeste fteben, und fich aus denfelben bollig ertlaren laffen, und fo fande bann ben eben benfelben Sandlungen Freiheit und Ratur, in verschiedener Begiebung, qualeich und obne allen Widerftreit Uebrigens nennt ber Berfaffer bas Gefes, nach ftatt. welchem eine Urfache bandelt, ihren Character, und gwar basjenige Gefes, nach welchem eine Urfache als Erfcheinung bandelt, ibren empirifchen; basjenige aber, nach welchem fie als ein Ding an fich felbft banbelt, ihren intelligibs len Character. Allfo fann eben biefelbe Sanblung eines Dinges, die nach feinem empirifchen Character nothwendig ift, nach feinem intelligiblen Character vollig fren fenn.

Jur Erläuterung biefer wichtigen Materie fügt ber Berfasser noch folgendes hinzu, was eben ganz eigentlich bieber gehöret. Der Mensch gehöret mit zu den Erscheis nungen der Sinnenwelt, folglich auch zu den sinnlichen Naturursachen, und baher steben seine sinnlichen Handlungen insgesammt unter der Nothwendigkeit der Naturges seize. Allein er hat auch ein Bermögen, das er gar nicht

nicht ju ben finnlichen Rraften gablen fann, indem bie Grunde, Die feine Sandlungen bestimmen, nicht Er-Scheinungen, fonbern reine Begriffe finb. Diefes Bermogen beift Bernunft, und bag bie Bernunft Sands lungen ausuben tonne, beren Grund ein bloger Begrif ift, zeigt der Imperatib, ober bas Gollen, welches wir ihr in allem Practifchen als eine Regel aufgeben. Denn biefes Gollen brudt eine Urt von Rothwendigfeit aus, Die fonft in ber gangen Ratur gar nicht vorfommt, namlich bie Rothwendigfeit, bie es unfern Sandlungen gufdreibt, grundet fich gar nicht auf die Ratururfachen in ber Ginnenwelt, von benen fie etwa ein nothwendiger Erfolg maren, fonbern auf bloge Bernunftbegriffe. Die Bernunft felgt bier alfo gar nicht ber Ordnung ber Dinge, wie fie fich in ber Erfcheinung barftellen, fondern fle macht fich felbit ein eignes Gefes ju banbeln, eine eigene Ordnung nach Ibeen, in welche fie die finnlichen Bedingungen bineinpaft. Daber ertlart fie mit ihrem Gollen febr oft felbft folche Sandlungen, bie vielleicht nie gescheben werben, ja felbft folche, bie wirflich fcon unterlaffen worden, bennoch fur nothwens big. Da nun die Rothwendigfeit jederzeit die Dogliche feit in fich fcblieft; fo fest bas practifche Gollen of. fenbar voraus, daß bie Bernunft im Stande fen, Sandlungen ju verrichten, Die ihre Wirfungen in ber Sinnenwelt augern, und bie gleichwohl feine Erfcheis nung, fondern einen blogen Bernunftbegrif gur Urfache baben. Dun feste man, baf bie Bernunft wirflich ein folches Bermogen fen, fo ift fie, als ein fols ches, gar nicht Erfcheinung, fonbern ein Ding an fich 3 5 felbft,

felbft, folglich ift ihre Sandlung gar nicht ben Zeitbes bingungen, mithin auch nicht ben Raturgefessen unterworfen, indem Grunde ber Bernunft die Sandlungen gant allgemein aus Principien, ohne Ginflug der Umftande ber Beit, ober bes Orts bestimmen, also wird fie burch ihre Sandlungen eine Reihe von Wirkungen in ber Sinnenwelt bon felbst anfangen tonnen, ohne bag ibre Dandlung felbst anfinge, und burch irgend eine andere Arfache, als durch fich felbft, namlich burch ihre eigne Begriffe bestimmt wurde, b. i. ber Menich fann als ein wernunftiges Befen im eigentlichen Berftanbe bandeln. Da indeffen ber Menfch zugleich ein sinnliches Wefen ift, und feine frene Sandlungen fich in Wirkungen außern, welche Erscheinungen find; fo find biefe gleich. wohl ben Raturgefesten ganglich unterworfen, und festen also finnliche Urfachen voraus, burch welche fie bestimmt werben, und aus benen fie fich vollig muffen erklaren laffen, fo bag, wenn wir alle finnliche Untriebe bes Menschen bis auf ben Grund erforschen tonnten, es teine menschliche Sandlung geben wurde, die wir nicht mit Gewißbeit vorberfagen, und aus ihren vorbergebenben Bedingungen als nothwendig erkennen tonnten. diese Urt kann also ber Mensch, so fern er als ein vernünftiges Wefen ein Ding an fich felbst ift, eine Reihe Erscheinungen von selbst anfangen, mithin fren bandeln, ohne baß gleichwohl die Raturgefesse badurch leiden, inbem eben diese frenen Sandlungen, so fern fie fich in ber Ericeinung zu erkennen geben, gang ber Drbnung ber Ratur gemäß geschehen, und mit ben übrigen Erscheinungen ber Sinnenwelt in einer nothwendigen Verfnupfung fieben, b. i.

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 139 d. i. der Mensch kann nach seinem intelligiblen Character frey handeln, obgleich alle seine Handlungen nach seinem empirischen Character völlig bestimmt sind.

Man fann fich biefes burch folgendes Beifpiel er-Wenn jemand eine ichandliche Sandlung verübet hat; 'so suchen wir die Ursache berfelben gewöhnlich in feinem empirischen Character auf, und geben benfelben bis ju feinen Quellen burch. Man sucht diese in ber fclechten Erziehung, in ubler Gefellicaft, in ber Bosar, tigkeit feines Raturells, im Leichtfinn und Unbefonnenheit, und in ben veranlaffenben Gelegenheitsurfachen, und verfahrt in allem Diefem vollig fo, wie man überhaupt ben Auffuchung ber bestimmenben Urfachen zu einer jeden Raturwirfung verfahrt. Mein, ob man nun gleich bie Handlung bes Menschen burch biefe sinnliche Ursachen vollig bestimmt zu haben glaubt; fo tadelt man ibn doch, und zwar nicht wegen ber ichlechten Beschaffenheit seines empirischen Characters, fondern biefe fest man benm Sabel felbst gang ben Seite; man mißt die Sandlung bloß feinem intelligiblen Character ben, und fieht feine Bernunft als eine vollständige Ursache an, Die obnges achtet aller finnlichen bestimmenben Urfachen, die Sands lung bennoch batte unterlaffen fonnen und follen. fest alfo ben diefem Tabel offenbar voraus, daß die Bernunft felbft burch bie Sinnlichkeit gar nicht afficirt werde, und fich nicht im mindeften verandere, bag in ihr kein Buftand borbergebe, ber ben folgenden bestimme, und daß fle alfo gar nicht in die Reihe ber finnlichen Bedin.

gungen gebore, welche bie Erscheinungen nach Raturaes feggen nothwendig machen, fondern bag fie vielmehr im Stande fen, von felbst die Erscheinungen zu bestimmen, und als eine unbedingte Urfache eine Reihe berfelben ans gufangen, ohne von ben Erfcheinungen bestimmt gu mer-Daber kann man nicht fragen: marum hat bie Bernunft fich nicht anders bestimmt? fondern nur: ware um bat fie durch ihre Sandlung die Erscheinungen nicht anders bestimmt? Mein auf diese Krage ift fo menig eine Untwort moglic, als wenn man fragen wollte: warum die Gegenstande unferer außern Unschauung gerade nur eine Anschauung im Raume und nicht eine andere geben. Dan fann nur überhaupt fagen, daß ein anderer intelligibler Character auch einen andern empirischen gegeben haben murbe. Die Urt und Beise aber, wie die Bernunft die Urfache von Erscheinungen fenn, und fie bestimmen tonne, bleibt uns ganglich unbekannt. biervon war auch ben ber Auflosung ber britten Antino. mie gar nicht die Rebe, fondern bier tam es bloß barauf an, ju zeigen, bag in einer und berfelben Sandlung, Freis beit und Naturnothwendigfeit gufammen statt finden ton-Und biefes tamm, wie gezeigt worben, allerbings fatt finden, indem man ohne Widerforuch annehmen fann, daß eben biefelbe Sandlung, die fich einerfeits in ber Sinnenwelt als Erfcheinung, oder Bhonomenon außert, anderseits eine Eigenschaft eines Dinges an sich felbst, folglich ein Moumenon fenn tann. Msbenn bangt fie in ber erften Beziehung, wie jede andere Ers fcheinung, fcblechterbings von Raturgefessen ab, in ber leitern aber murbe fie von benfelben gang unabhangig, mits

Wersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 141 mithin fren senn. Und so sind also alle Einwurfe, die man irgend wider die Freiheit machen mag, ganz nichtig.

Auf eine abnliche Art, wie die britte Untinomie, laft fich auch endlich bie vierte beben. Dier ift ber Die berftreit ebenfalls blos icheinbar. Denn ba basienige Wefen, das die Bedingung vom Dafenn eines andern ift, nicht eben mit diefem gleichartig fenn barf ; fo tonnen bier beibe Saue mabr fenn, namlich baf alle Dinge ber Singenwelt burchaus jufallig find, mithin immer nut eine finnlich bedingte Existent baben, und daß gleichwohl von der gangen Reihe auch eine nicht finnliche Bedingung, b. i. ein unbedingt nothwendiges Wefen fatt finde. Denn man barf nur annehmen, bag bas Befen, welches Die oberfte Bedingung vom Dafenn ber gangen Sinnenwelt ift, gar nicht Erscheinung ober ein Gegenstand ber Sinnlichfeit, sonbern ein bloges Noumenon, oder ein Ding an fich felbst fen; fo gebort es gar nicht zur Reibe ber Sinnenwelt, auch nicht einmal als bas oberfte Glieb berfelben, fondern mufte gan; außer ber Reihe der Ginnenwelt, als ens extramundanum gebacht werben, mitbin mare es auch nicht bem Gefette ber Rufalligfeit und Abbangigfeit ber Ericeinungen , nach welchem biefer ibr Dasenn jederzeit bedingt ift, unterworfen, sondern sein Dafenn mare fcblechthin unbedingt, mithin abfolut nothe wendig, und gleichwohl bliebe bas Raturgefet feft, daß jebes Glieb in ber Reihe ber Sinnenwelt feinem Dafenn nach, empirisch bedingt, und zufällig fen. Auf diese Urt find, also alle Ginmurfe, Die man irgend midet

wider das Daseyn eines nothwendigen Wesens vorbringen mag, an sich nichtig. Zugleich aber erhellet hieraus, wie die Art, den Erscheinungen ein unbedingtes Daseyn zum Grunde zu legen, sich ganz von der Caussalität der Freiheit im vorigen Artikel unterscheidet. Denn bey der Freiheit eines Wesens wird zwar seine Caussalität oder Handlung als ein Ding an sich selbst, oder als ein Noumenon gesdacht; das freie Wesen selbst aber gehört als Ursache dens noch in die Reihe der sinnlichen Bedingungen, das nothe wendige Wesen hingegen gar nicht.

## Vom Ideal der reinen Vernunft.

Die Form der categorischen Vernunftschlusse führt auf die psychologische Idee des denkenden Subjects, die Form der hypothetischen auf die cosmologische Idee von der absoluten Bollständigkeit in der Reihe der Bedingunsgen gegebner Erscheinungen. Die Idee, auf welche die Form der disjunctiven Vernunftschlusse führt, ist endlicht theologisch, denn sie geht auf ein Wesen, das die absolute und oberste Bedingung der Möglichkeit von allem überhaupt enthält, und daher der Inbegrif aller Realität ist.

Ein jeder Begrif ist in Ansehung beffen, was in ihm nicht enthalten ift, unbestimmt, und steht nach dem Saze des. Widerspruchs, unter dem logischen Grundsazze der Bestimmbarkeit, das ihm von jeden zwen einander contradictorisch entgegengesezten Pradicaten nur eins zukome men konne. Sehen wir aber zugleich auf den Inhalt bes Begrifs, b. i. auf ben Gegenstand, auf welchen er fich beziehen foll; fo fteht die Doglichfeit eines jedem Dinges unter bem Grundfatte ber burchgangigen Bestimmung: bag ibm von allen moglichen Pradicaten ber Dinge, fo fern fle mit ibren Gegentheilen verglichen werben, nothwendig eins gutommen muß. Rach biefent Grundfasse, welcher, ba er die Berbindung aller Dradica. te, bie ben vollständigen Begrif von einem Dinge machen follen; betrift, ein fontbetifcher Grundfag ber Bernunft. ift, berubet alfo die Moalichfeit eines feben Dinges auf bem Berhaltniffe, welches fle jur gesammten Moglich= feit, als bem Inbegrif aller Brabicate überhaupt bat-Diefes beift fo viel : wir tonnen die Moglichfeit feines einzigen Dinges anbers vollstandig ertennen, als menn wir ben Stoff baju aus bem Inbegriffe alles Moglichen bernehmen, oder: blog ber Inbegrif ber gefammten Moglichfeit ift es, ber bie Materie jur befondern Mog. lichkeit eines jeden Dinges enthalt, und wenn wir baber ein Ding vollständig erkennen wollen, fo muffen wir alles Moaliche erkennen, und es dadurch bestimmen. 2luf biefe Weise sext also die Bernunft die Sidee vom Inbegriffe alles Moalichen als eine nothwendige Bedingung voraus, die ber burchgangigen Bestimmung eines jeden Dinges jum Grunde liegt. Dun find alle Prabicate, Die ben Inbegrif alles Möglichen ausmachen fomen, von der Art, bag burch fie entweder ein Senn, ober Richtsenn vorgestellet wird. Das Genn aber ift ein Etwas, ober Realitat, bas Michtfenn bagegen eine Regation, pber ein Mangel ber Realitat, mithin wenn baffelbe allein gedacht wird, die vollige Aufbebung eines jeden Etmas, oder aller

aller Dinge. Alfo ftoft bie Idee vom Inbegriffe alles Moalichen alle Regationen aus, und ift baber nichts anders, als die Mee von einem Ill Der Realitat, ober von einem Unbeschränkten, von welchem alle Regationen blof Schranten find. Dun ift ferner ber Begriff eines Dinges, bas alle Realitat befigt, eben bieburch burchaangig bestimmt, weil von allen moglichen entgegengefesten Prabicaten eins, namlich bas, mas jum Genn ichlechts bin gebort, jebergeit in feiner Beftimmung angetroffen Alfo ift bie Bee vom 20 der Realitat bie Bee mirb. von einem einzelnen Wefen. Gine folche Ibee aber, beren Gegenftand ein einzelnes, burch bie Ibee allein bes fimmbares ober gar bestimmtes Ding ift, nennt ber Berfaffer ein Theal. Daber ift bie Ibee bes allerrealften Befens bas Theal ber reinen Bernunft, ober bie bochfte Stee, beren fie fabig ift. Huf biefe Beife bilbet fich bie Bernunft ben Begriff von einem Befen, bas alle Reglitat befitt, und baber ber urfprungliche Grund von allem Moglichen ift, welches wir baber bas Urmefen, bas bochfte Befen, bas Befen aller Befen, furg: Gott nennen.

Allein eben hieraus erhellet, daß die Bernunft sich in der Bildung dieses Ideals auf eine vielfache Art selbst illudirt. Denn der Inbegriff alles möglichen, oder das All der Realität ist ein Begriff, den sie bloß zur durchgangigen Bestimmung der Dinge überhaupt nöthig hat, um den Berstandeserkentnissen Bollständigkeit zu verschaffen. Da aber die durchgängige Bestimmung eines Dinges ein Begriff ist, den wir niemals in concreto seiner Totalität nach darstellen können, so bezeichnet der Begriff dom

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. bom Mu ber Realitat keinen besondern Gegenstant, sons bern er ift eine blofe Idee, mithin ohne objective Reglitat. Bleidwohl realisiren wir nicht nur diese Idee, sondern wir hnpostasiren und versonificiren sie sogar, b. . wir machen ben Inbegriff alles Möglichen ober bas 211 ber Realitat nicht nur ju einem wirklichen Object, fonbern auch zu einer Gubstang, und endlich zu einem einfachen, numerifch . identischen Befen. Mithin kann man schon jum poraus ichliefen, baf alle metaphpfifche Beweife, welche die blog fpeculative Bernunft fur die Moglichkeit und Erifteng diefes realften Wefens aufbringen tann, nothe wendig mangelhaft fenn, und auf einem bloken biglectischen Mun find bievon aus speculativer Schein beruben muffen. Bernunft nur dren Beweisarten moglich. Entweder man abstrabirt gang von aller Erfahrung, und schlieft aus bem blogen Begriff bes realften Wefens auf fein Dafenn, ober man legt nur überhaupt irgend etwas Existirendes in ber Sinnenwelt zum Grunde, und schlieft baraus auf eine nothwendige Urfache außer ber Welt, ober man fchlieft aus ber besondern Beschaffenheit unferer Sinnenwelt auf bas Dafenn einer bochften Intelligeng. Der erfte Beweiß ift ber ontologische, der zweite der cosmologische, der britte ber physicotheologische. Auf allen diesen bren Wegen aber fpannt bie Bernunft vergeblich ihre Klugel aus, um burch die bloge Dacht ber Speculation über die Sinnenwelt binaus zu tommen.

Der ontologische Beweis schlieft aus bem blogen Begriffe bes allerrealsten Wefens nicht nur auf seine Möglichkeit, sondern auch auf sein nothwendiges Dasenn.

Auf Die Doglichkeit bes allerrealiten Befens ichlieft biefer Beweis daber, weil der Begriff deffelben nichts Biber. fprechendes enthalt, indem der Inbegrif der Realitat alle Regationen, mithin auch allen Widerfpruch ausschlieft. Muf bas nothwendige Dafenn biefes allerrealiten Befens aber schlieft berfelbe baraus, weil in bem Begriffe aller möglichen Realitat bas Dafenn icon mit enthalten fep. Der ontologische Beweis halt baber sowohl die Mogliche feit. als bas Dafenn bes allerrealiten Befens fur etwas, was icon im Begriffe begelben enthalten ift, und fiebt mithin beibe Gaze: bas allerrealite Wefen ift moalich. und es existirt, als bloge analytische Gaze an, beren Leugnung ein offenbarer Widerfpruch mare. Allein beibe Schlufe find Grundlos. Denn es ift ichon oben ben ben Postulaten bes empirischen Dentens gezeigt worden, baf Die Bradicate ber Möglichkeit, des Dafenns und ber Rothwendigkeit eines Dinges niemals icon im Begriffe befelben liegen, und daß daber die Gage: ein Ding ift möglich, es existirt, es ist nothwendig ba, nicht analytische, fondern fonthetische Gage find. Wenn der Begriff eines Dinges nichts Widerfprechendes enthalt; fo bat zwar ber Begriff logische Möglichkeit, aber baraus folgt noch nicht die reale Möglichkeit des Dinges felbft, sondern ber Begriff fann bennoch ein leerer Begriff ohne Gegens ftanb, und baber bas Ding, bas man unter bem Bes griffe benft, ein bloges Gebankenbing ober ens rationis fenn. Go rein alfo auch ber Begriff bes allerrealften Wefens von allem Widerspruche ift; so laft berfelbe gleiche wohl die Rrage, ob er auch objective Realitat babe, oder ob ein folches Wefen auch in ber That moglich fen, vollig unente

unenschieden. Eben fo wenig kann man aus bem blogen Begriffe eines Dinges auf fein Dafenn foliegen. Denn wenn gleich ber Begrif beffelben ichon gan; vollftanbig ift; fo bleibt doch noch die Rrage übrig, ob das Ding möglich, ober wirklich ba ift, und ber Sag: ein Ding eriftirt, tann baber niemals ein analytischer Sag fenn, wofern man nicht bas Pradicat bes Dasenns icon im Subjecte poraussezzen, und alfo bie elende Tavtologie hervorbringen wollte: ein eriftirendes Ding eriftirt. Dun icheint zwar eben ber Begrif bes allerrealften Befens bierin gang allein eine Ausnahme ju machen, weil in bem Begriffe aller Realitat auch bas Dafenn ichon mit begriffen, und mithin ber Cag: bas realfte Befen eriftirt nicht, ein offenbarer Widerforuch fen. Mulein es ift blog Taufdung, wenn man bas Dafenn ju ben Realitaten eines Dinges zablt. Denn, mare bas Dafenn eine befondere Realitat, bie ju bem Dinge, bas ich im Begriffe bente, noch bingu fommen muß, wenn ich es als eriftirend benten will; fo bachte ich jest nicht mehr baffelbe Ding, fondern ein gang anderes, bas eine Realitat mehr batte, mithin wie berfprache ich mir felbft, wenn ich fagte: bas Ding, bas ich mir in meinem Begriff bente, existirt. bas Dafenn fommt alfo jum Gegenstande bes Begriffs feine neue Realitat bingu, fondern durch bagelbe fommt vielmehr ber Gegenstand felbft jum Begriffe bingu, namlich wenn ich fage, ein Ding eriftirt; fo beift biefes fo viel: ich habe bavon nicht blog einen Begriff, fonbern es ift mit allen ben reglen Prabicaten, die ich im Begriffe begelben bente, auch als ein Gegenftanb möglicher Erfahrung gegeben, mithin wird ber Begriff von einem Dinge durch die Eristenz deselben gar nicht vermehrt, sondern bloß die Art und Weise, wie das Ding sich zu unserm Erkentnisvermögen verhält, wird daburch vermehrt, indem ein existirendes Ding auch a posteriori durch Wahrnehmung erkannt werden kann. So ist demenach alle Rübe vergeblich, aus dem bloßen Begriffe des realsten Wesens auf seine Möglichkeit, oder sein nothwendiges Dasenn zu schließen.

Der cosmologische Beweis geht, um etwas Salte bares ju haben, von der Eriften; anderer Dinge, wenige ftens unferer felbst aus, und schlieft baraus, weil etwas eriftirt, baf etwas abfolut nothwendig eriftiren muge. Denn bas Rufallige existirt nur unter ber Bedingung eines andern, als feiner Urfache, und von diefer gilt ber Schluf fernerbin bis zu einer Urfache, die nicht zufällig, und baber ohne Bedingung nothwendiger Beife ba ift. schliest man weiter, daß das, was absolut nothwendig existirt, durch fich felbft, d. i. durch feinen Begriff burche gangig bestimmt, folglich ein Befen fenn muße, bas alle Realitat besigt. Alfo existirt bas realfte Befen absolut nothwendiger Weife. Allein diefen Beweiß erflart ber Berfaffer fur eine Rette von lauter Trugichluffen. Denn mas ben erften Schluf anbetrift; fo ift fcon in ber vierten Untinomie ber Cosmologie gezeigt worden, bag bie Bernunft nicht im Stande ift, aus dem Gefette ber Canffae litat auf ein abfolut nothwendiges Wefen zu schließen, obne mit fich felbft in Biberftreit ju gerathen. Mein, alles übrige, mas fich mider diefen Bemeis einmenden laft, ben Ceite gefegt; fo fommt am Ende bie gange Gultigfeit defelben

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. beffelben boch wieder lediglich auf die Gultigfeit bes voris gen ontologischen Beweises an. Denn ber nexus probandi liegt in ber Unnahme bes Sajes: ein jebes absolut nothwendiges Wefen ift ein realftes Befen. Da nun alle bejabende Urtheile fich wenigstens per aceidens umtehren lagen; fo mug, wenn jener Sag richtig ift, auch biefer richtig fenn: einige realfte Wefen find abfolut nothwendige Run aber ift ein realftes Befen von bem andern in feinem Stude unterschieden, und mas alfo von einigen gilt, bas gilt auch von allen. Alfo folgt bieraus ber Cag: ein jedes realftes Wefen ift ein nothwendiges Wefen, t. i. es existirt absolut nothwendig. Da nun biefer Sag blog aus feinen Begriffen a priori bestimmt ift; fo muß ber bloge Begriff des realften Wefens auch fein absolutes Dafenn mit fich fuhren. Dieg war aber eben bas, mas ber ontologische Beweis behauptete. Also fest die Gultige feit des cosmologischen Beweises icon die Gultigfeit des ontologischen voraus.

Eben bieses gilt auch von dem physicostheologischen Beweise, den die Bernunft von der Mannigfaltigkeit, Schönbeit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welt hers nimmt. Dieser Beweis verdient jederzeit mit der größten Achtung genannt zu werden, nur muß der hohns sprechende Bernunftler denselben nicht für apodictisch ausgeben. Denn ohne daran zu denken, daß derselbe höchstens einen Weltbaumeister, der durch die Tanglichteit des Stoffs, den er bearbeitet, immer sehr eingesschränkt wäre, aber nicht einen Weltschöpfer, desen

Idee alles unterworfen ift, barthun tonnte; so geht bier ber Schluß von ber Ordnung und Amedmäßigkeit ber Welt auf bas Dasenn einer ihr proportionirten Ursache. Der Begriff diefer Urfache aber muß uns etwas gang Bestimmtes von ihr zu erkennen geben, und er kann alfo kein anderer fenn, als ber Begriff eines allerrealften Befens, bas alle Macht, Weisbeit zc. furz alle Bollfommenbeit bestit. Da sich nun mobl niemand rubmen wird, das Berhaltnif ber von ibm beobachteten Beltgroffe gur Alle macht, ber Beltordnung jur Allweisheit, ber Belteinheit gur abfoluten Ginbeit bes Urbebers zc. einzufeben; fo tann die Physicotheologie feinen bestimmten Begriff von der oberften Welturfache geben, baber muß fie auf einmal Diefes burch empirische Grunde geführte Argument wieder verlagen, ju ber gleich Unfangs aus ber Ordnung und 3wedmagigfeit ber Welt geschloffenen Bufalligfeit berfelben, und von diefer jum cosmologischen Beweife übergeben, und Da diefer nur ein verftedter ontologischer Beweis ift, am Ende doch zum legtern feine Buffucht nehmen. Daber bas ben auch die Physicotheologen gar nicht Urfache, gegen die ontologische Beweisart so sprobe zu thun, und auf fie mit dem Eigenbunkel hellsehender Raturkenner, als auf ein Spinnengewebe finftrer Grubler berabzuseben.

Aus allem diesem schlieft also der Berfaßer, daß, wenn irgend ein Beweis von der Eristen; des entis realissimi aus reiner speculativer Bernunft möglich wäre, dieses der einzige ontologische senn muste. Da aber dieser ebenfalls nur dialectisch ist; so geziemt es sich für den Metaphysiter, die stolze dogmatische Sprache des Wissens

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 151 Missens bloß auf den Con der Mäßigung und Bescheidens beit eines zu unserer Beruhigung hinreichenden Glaubens berabzustimmen.

Die rationale Theologie ift also an fich ein bloffes' Problem, indem die Bernunft ber theologischen Idee, als einem Begriffe, ber alle mogliche Erfahrung ubers fteiget, feine objective Realitat verschaffen, mithin burch blofe Speculation, b. i. aus bloff theoretischen Erfentniffen weder bas Dafenn eines bochften Wefens beweifen, noch uns irgend etwas Bestimmtes von bemfelben lebren fann. Indeffen bat fie boch einen febr wichtigen negativen Denn ba alle Raturhothwenbigkeit in ber Sinnenwelt jederzeit bedingt ift, indem fie immer Abbangigfeit ber Dinge von andern voraussezt, und die unbedingte Rothmendiakeit nur in ber Einbeit einer von ber Sinnenwelt unterschiednen Ursache gesucht werden muß, die Cauf. falitat berfelben aber wiederum, wenn fie blof Ratur ware, niemals bas Dafenn bes Bufalligen als feine Kolge begreiflich machen konnte; so macht fich bie Bernunft vermittelft der theologischen Idee vom Katalism los, b. i. von einer blinden Raturnothmendigfeit, somobl in dem Zusammenhange der Matur felbft, ohne erftes Princip, als auch in ber Cauffalitat biefes Princips felbst, und fubrt auf ben Begriff einer Urfache burch Freiheit, mithin einer oberften Intelligent. Wenn baber die Boraussezzung eines bochften Wefens als oberfter Intelligenz erft einmal aus andern, als theoretischen Grunden, ihre unwidersprechliche Gultigfeit bat; fo bat Die speculative Theologie den wichtigen Rutten, Die Er-

kentnif biefes Befens zu berichtigen, ben Begriff defelben genau zu bestimmen, ibn von allem, mas ber bochften Realitat zuwider ift, und von aller Beimischung empirischer Einschrantungen ju reinigen, und jugleich alle entgegengefeste Behauptungen, fie mogen atheistisch, oder beiftisch, ober anthropomorphistisch fenn, aus dem Wege ju raus men, indem diefelben Grunde, burch welche bas Unvermogen ber menschlichen Bernunft, bas Dafenn eines folchen Abefens zu behaupten, vor Augen gelegt wird, auch nothwendig gureichen, bie Untauglichkeit einer jeden Begenbehauptung ju beweifen. Das bochfte Wefen bleibt alfo vor ben fpeculativen Gebrauch unferer Bernunft, zwar ein bloffes, aber doch Reblerfreies Ibeal, ein Begriff, welcher die gange menschliche Ertentniß schlieft und fronet, deffen objective Realitat zwar durch bloge Speculation nicht bewiesen, aber auch niemals widerlegt werden fann. und wenn es baber eine Moraltheologie geben follte, b. i. eine folche, die aus moralischen Grunden bas Dafenn eines bochften Befens nothwendig vorausfest; fo beweifet als. benn die speculative Theologie, die an fich nur problemas tifch war, ihre Unentbehrlichfeit burch genaue Bestimmung thres Begriffs und unaufhorliche Cenfur einer durch Ginn, lichkeit oft genug getäuschten und mit ihren eigenen Ideen nicht immer einstimmigen Bernunft.

So bienen also alle Ibeen der reinen Bernunft überhaupt zwar nicht dazu, uns positiv zu belehren, aber doch dazu, die frechen und das Feld der Vernunft verens genden Behauptungen des Materialismus, Naturalismus und Fatalismus aufzuheben, und dadurch den moralischen Ibeen

Ideen aufer bem Kelbe ber Speculation Raum gu ver-Sie find also niemals von constitutivem Gebrauch, fo, als ob burch fie Begriffe gemiffer Gegenstande gegeben murben, und man alfo vermittelft ihrer feine Erfentnife weit über alle mogliche Erfahrung erweitern konnte; benn, wenn man fie fo verfteht, fo find es bloß dialectische oder vernunftelnde Begriffe, sondern fie haben bloß einen reaulativen Gebrauch, b. b. fie bienen bloß dazu, unfere Berftandeserfentnife fostematisch zu machen, b. i. ben Zusammenhang berfelben aus einem Princip berguleiten, und biedurch unfern Berftandesgebrauch gur burchgangigen Ginbelligkeit, Bollftanbigkeit und fonthetis fchen Einheit zu bringen, mithin find bie Bernunftideen nicht eigentlich Begriffe von Objecten, fondern blog von ber burchgangigen Ginbeit aller Begriffe, fo fern biefe bem Berftande jur Regel bienet. Diese softematische Einheit ber mannigfaltigen Berftanbeserkentniß, ift alfo nicht objectiv nothwendig, so baf man fagen konnte: alle moglide Berftandeserkentnife baben nothwendig fostematische Einheit, und fteben unter gemeinschaftlichen Brincipien, woraus fie, ungeachtet ihrer Berichiebenheit, abgeleitet werden tonnen, sondern fle ift nur eine von der Bernunft projectirte Einheit, mithin felbft nur eine Joee, nemlich fie ift bloß ein logisches, mithin subjectives Princip, welches die Bernunft um ihrer Selbftbefriedigung willen annehmen muß, weil fonft alle unfere Berftandesertentnige eine bloße Rhapfodie, ober ein robes Aggregat von Begrifs fen ohne Zusammenhang maren, und alfo aller Gebrauch ber Bernunft gang unmöglich gemacht murbe.

Mus allem diefem ergiebt fich nun die mahre Grenge bestimmung ber reinen Bernunft, als bas eigentliche Res fultat ber gangen Eritif bes herrn Berfakers folgendere gestalt: Die Bernunft tann uns burch alle ibre Brincipien a priori niemals etwas mehr, als lediglich Gegenstande möglicher Erfahrung lehren, und auch von biefen nichts mehr, als was in ber Erfahrung erfannt werden fann, mithin wurde es Ungereimtheit fenn, wenn wir von irgend einem Begenftande mehr ju ertennen hoffeten, als jur möglichen Erfahrung beffelben gehöret, ober auch von irgend einem Dinge, von welchem wir annehmen, es fen nicht ein Segenstand moglicher Erfahrung, nur auf bas minbefte Erfentnig Unfpruch machten, es nach feiner Bes schaffenheit, wie es an fich felbft ift, ju bestimmen. anderer Seits murbe es eine noch großere Ungereimtheit fenn, wenn wir blog Erscheinungen annehmen, und gar feine Dinge an fich felbft einraumen, ober wenn wir unfere Erfahrung fur die einzig mogliche Erfenntnifart ber Dinge, mithin unfere Unschauung im Raum und Beit fur die allein mogliche Unschauung, unfern biscurfiven Berftand aber fur das Urbild von jedem möglichen Berftande ausgeben, und auf diefe Urt Principien der Dog. lichkeit ber Erfahrung fur allgemeine Bedingungen ber Dinge an fich felbst halten wollten. Denn ob wir gleich von dem, mas die Dinge an fich felbft find, weil diefes uber alle mögliche Erfahrung binausliegt, nichts Bestimmtes miffen konnen; fo konnen wir uns boch ber Nachfrage nach ihnen nicht ganglich enthalten. Denn Erfahrung thut ber Bernunft niemals vollig Gnuge, fie weiset und in Beantwortung ber Fragen immer weiter juruch,

und laft und in Unsehung bes volligen Aufschluffes berfelben unbefriedigt. Unfere Bernunft fiebt baber gleichsam einen Raum vor die Erfentnif ber Dinge an fich felbft um fich, ob fie gleich von ihnen niemals bestimmte Begriffe baben fann, fondern bloß auf Erscheinungen eingeschrankt ift, mithin bat fie einen naturlichen Sang, vermittelft ihrer Ideen in biefen Raum überzufliegen, und alfo bie Grenten moglicher Erfahrung ju überfchreiten. Da aber legteres nicht geschehen fann , ohne fich burch lauter Schein zu tauschen, weil bas gange Relb ber Dinge an fich felbft fur und ein leerer Raum ift, worin wir gwar Kormen zu Dingen, aber teine Dinge an fich felbst denten tonnen; so muß die Bernunft blog auf ber Grenze moglicher Erfahrung fteben bleiben. Diefes aber geschiebt, wenn wir 2. B. unfer Urtheil von Gott blog auf das Berhaltnif einschranken, welches die Welt zu einem Wefen baben mag, beffen Begriff felbit außer aller Erfentnif liegt, beren wir innerbalb ber Belt fabig Denn alsbenn eignen wir bem bochften Wefen feine von ben Eigenschaften, burch bie wir uns Gegenstans de ber Erfahrung benten, an fich felbst ju, und vermeiben dadurch den dogmatischen Unthropomorphismus. unsern schwachen Begriffen angemeffene Ausbruck wird bemnach ber fenn: bag wir uns die Welt so benten, als ob sie das Werk eines bochften Berstandes und Willens fen. Auf diese Art fagen wir wirklich nicht mehr, als: wie fich verhalt eine Uhr, ein Schiff, ein Regiment, jum Runftler, Baumeifter, Befehlsbaber; fo bie Ginnenwelt ju bem Unbefannten, bas ich alfo hiedurch zwar nicht nach bem, was es an lich felbft ift, aber boch nach bem

bem, mas es fur mich ift, namlich in Unfebung ber Belt, Davon ich ein Theil bin, erfenne. Gine folche Erfentnig ist die nach der Anglogie, die nicht etwa, wie man gemeiniglich das Wort nimmt, eine unvollfommene Aebnlich. feit zweger Dinge, fondern vielmehr eine vollfommene Alebnlichkeit zweger Berhaltnife zwischen gang unabnlichen Go fann ich j. E. fagen : wie fich Dingen bedeutet. verhalt die Beforberung bes Glucks ber Rinder ju ber Liebe ber Eltern, fo die Boblfahrt des menschlichen Geschlechts au bem Unbefannten in Gott, bas wir Liebe nennen, nicht als wenn biefe bie minbefte Alebnlichkeit mit irgend einer menfchlichen Reigung batte, fondern weil wir bas Berbaltnif berfelben zur Belt bemjenigen abnlich feggen tonnen, was Dinge ber Belt unter einander haben. Bermittelft Diefer Unalogie bleibt doch ein fur uns hinlanglich be-Rimmter Begriff vom bochften Befen übrig, ob wir gleich alles weggelagen haben, mas ibn schlechthin und an fich bestimmen konnte, benn wir bestimmen ibn boch in Begiebung auf die Belt; und mithin auf uns, und mehr ift uns auch nicht nothig. Go wie baber eine Grenze felbft etwas Pofitives ift, welches sowohl zu bem gehort, mas innerhalb berfelben, als zu bem Raum, ber außer einem gegebenen Inbegriff liegt; fo ift es auch eine wirklich poffe tive Erfentnig, beren die Bernunft blog badurch theilhaftig wird, daß fie fich bis zur Begrenzung des Erfahrungs. feldes durch Etwas, mas ihr fonst unbekannt ift, erwei tert; denn fo wird sie eines Theils nicht innerhalb ber Sinnenwelt beschloffen, andern Theils aber fie auch nicht außerhalb berfelben berum, fondern fcrantt fich, wie es einer Rentnif ber Grenze gutommt, blog auf bas

bas Berhaltnis besjenigen, was außerhalb berfelben liegt, zu bem, was innerhalb enthalten ist, ein. So führt uns also die Bernunft zwar bis zur objectiven Grenze der Ersfahrung, namlich der Beziehung auf Etwas, was selbst nicht Gegenstand der Erfahrung, sondern der oberste Grund aller Erfahrung seyn muß, aber hier fühlt sie ihre Schranken, indem sie uns von diesem Wesen nichts lehren kann, was es an sich selbst ist, sondern bloß in so fern es eine Beziehung auf ihren eigenen vollständigen Sebrauch im Kelde möglicher Erfahrung hat.

Diese Grenzbestimmung der reinen Bernunft ist nun zugleich die wahre Grenzbestimmung der Metaphysik, und so ist klar, daß die Grenzen dieser Wissenschaft zwar weit enger zusammengeben, als man bisher gedacht hat, daß sie aber gleichwohl als Naturanlage unserer Bernunft nicht nur subjectiv möglich ist, sondern auch nunmehr theils als ein ganz apodictisch gewisses, theils als ein ganz vollständisges System, das alle Fragen der speculativen Vernunft völlig erschöpft, zu Stande gebracht werden kann, aber nicht anders, als durch die Eritik der reinen Vernunft, als welche nicht nur den ganzen wohlgeprüften und bewährsten Plan, sondern auch alle Mittel der Bollziehung, wors nach Wetaphysik als Wissenschaft zu Stande gebracht werden kann, in sich enthalten muß.

Um nun ju zeigen, wie die Metaphysik als Wiffene schaft behandelt werden muß, so fügt der Berfaffer der Elementarlehre noch jugleich die Methodenlehre ben, deren hauptinhalt in Folgendem besteht.

Transcendentale Methodenlehre.

Die transcendentale Methodenlehre enthält vier Sauptstücke, die Disciplin, den Canon, die Architectonik, und die Geschichte der reinen Bernunft.

## 1. Bon der Disciplin der reinen Bernunft.

Die Disciplin der reinen Bernunft ist die negative Belehrung, die sie aus sich selbst schöpft, sich vor ihrem eigenen Misbrauch zu bewahren. Sie betrift daher so- wohl den dogmatischen, als den polemischen Gebrauch der reinen Bernunft, imgleichen ihre Hypothesen und Beweise.

Was zuerst den dogmatischen Gebrauch der Bernunft anlangt; fo giebt bie Mathematik bas glangenbfte Benfpiel, wie bie reine Bernunft, ohne Beibulfe ber Erfahrung, fich von felbft aufe glucklichfte erweitern fann. Daber fcmeichelt fich bie Bernunft naturlicherweife, in ber Philosophie ein gleiches Glud ju haben, wenn fie bier eben die Methode anwendet, die in der Mathematik von fo augenscheinlichem Muggen ift. Allein biefe Soffnung wird durch die gang verschiedene Form der philosophischen und mathematischen Erfentnig vereitelt. Denn ber Unterfcbied biefer beiden Bernunfterfentniffe liegt nicht in ber Materie ber Begriffe, fonbern gerade in ber verschiedenen Urt, wie die Bernunft die Begriffe behandelt. Ramlich Die philosophische Erkentniß schlieft blog aus Begriffen, die mathematische dagegen construirt die Begriffe, d.t. fie ftellt biefelben in einer nicht empirischen, reinen Unfcbau,

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts.

schauung a priori als einzelne Objecte bar. Daber ift bie mathematische Erkentnig ein reines Bernunfterkentnig a priori, bas alfo Rothwendigfeit und Allgemeinheit nit fich führt, und daben gleichwohl intuitiv; die philosophische bagegen ift nicht intuitiv, fondern blof bifcurfiv, mitbin tann die legtere nie auf die Evideng ber erftern Unfpruch Run giebt es feine andere veine Unichaumgen, machen. als blog die beiden Kormen der Erscheinungen, Raum und Mithin laffen fich auch blog bie Begriffe von ben Rormen ber Ericbeinungen conftruiren, feinesweges aber bie Begriffe von ber Materie ber Ericheinungen, ober von bent, mas im Raum und in ber Beit angetroffen wird, benn biefe laft fich blog in einer empirischen Unschauung darstellen, mithin konnen wir von ihr a priori nur solche Begriffe haben, die fich nicht construiren laffen.

Da nun Raum und Zeit Größen sind; so ist dieses zugleich der Grund, woher die Mathematik die Quantitat, die Philosophie dagegen die Qualitat zum Object hat, indem bloß der Begriff von Größen, keinesweges aber der von Qualitaten sich in einer nicht empirischen Anschauung darstellen last. Philosophie und Mathematik unterscheiden sich also gerade dadurch, daß jede ihr eigensthümliches Bersahren bat, das von dem Versahren der andern wesentlich unterschieden ist, mithin schickt sich die mathematische Methode süc die Philosophie eben so wenig, als die philosophische für die Mathematik. Sievon kann man sich auf solgende Art noch deutlicher überzeugen. Die Gründlichkeit der Mathematik beruht auf Definitio.

nen, Ariomen und Demonstrationen. Sie fangt bem allen Urtheilen über einen Gegenstand von der Definition beffelben an. Daber muf die Definition ben Begriff eines Dinges ausführlich barftellen, b. i. die Merkmale, bie fie von bemfelben angiebt, muffen flar und gureichend Ferner muß fie die Grenzen diefer Merkmale bestimmen, b. i. fle muß mit Pracifion anzeigen, baß gerade nur diefe Mertmale und nicht mehrere jum ausführe lichen Begriff geboren. Endlich muß biefe Grenzbeftims mung urfprunglich vor fich flar fenn, und alfo nicht erft eines Beweises bedurfen. Definiren beift baber, ben ausführlichen Begriff eines Dinges innerhalb feinen Grenzen urfprunglich barftellen. hieraus folgt alfo, bag ein empirischer Begriff von einem Dinge, gar nicht befinirt, fondern nur explicitt werden fann, benn ba er bloß aus der Erfahrung geschöpft ift; fo tann man niemals ficher fenn, ob er die nothige Ausführlichkeit und Pracifion bat, und ob man nicht vielleicht in ber Rolge entbeden fann, bag man entweder zu wenig ober zu viel Merkmale von ibm angegeben babe. Eben fo wenig kann ein a priori gegebener Begriff, g. E. Gubftang, Urfache, Recht zc. befinirt, sondern nur erponirt werden, benn ba berfelbe viele dunfle Borftellungen enthalten fann, die wir in ber Bergliederung übergeben, ob wir fie zwar in der Unmens bung jederzeit brauchen; fo ift die Ausfuhrlichkeit beffelben Da also weber empirische, noch immer zweifelbaft. a priori gegebene Begriffe befinirt werben tonnen; fo bleiben feine andere ubrig, die jum Definiren taugen, als folche, die man willtubrlich bentt, die aber von der Urt find, baß fie fich in einer Unschauung a priori barftellen.

Bersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. ftellen, ober conftruiren laffen, mithin bat blog bie Mathematit Definitionen. Denn fle macht ben Begriff felbft, indem fie ibn construirt, und also synthetisch erzeugt. Die Philosophie dagegen tann nur gegebene Begriffe analytisch zergliebern, folglich sie nur exponiren. folgt alfo, daß die mathematischen Definitionen nicht irren tonnen, weil burch fie erft ber Begriff gegeben mirb, folglich biefer gerade fo viel enthalt, als es die Definition Bhilofophische bingegen tonnen fomobl in Unfebung ber Musführlichkeit als Pracifion febr irren, und Daber muß man, in ber Philosophie mit ber vollftandigen Erklarung nicht, wie in der Mathematik, die Untersuchung anfangen, fonbern vielmehr beschließen.

Uriomen sind sonthetische Grundsätze a priori, so fern fie unmittelbar gewiß find. Die Mathematik bat alfo Axiomen, benn bier tonnen die Pradicate bes Gegenstandes unmittelbar burch Anschauung a priori gegeben werben, j. B. bag bren Bunfte jederzeit in einer Chene liegen. Die Philosophie dagegen ift feiner Axiomen fabig, benn diefe ift blog eine Ertentnig nach Begriffen, allein ein fonthetischer Grundfag bloß aus Begriffen fann niemals unmittelbar gewiß fenn, fondern erfordert allemal erft eine Debuction, ober einen Beweis feiner Rechtmäßigfeit, 1. B. ber Grundfat: alles, mas geschieht, bat feine Urfache. Eben fo wenig ift die Philosophie eigentlicher Demonstrationen fabig. Denn unter diefen versteht man nicht jeden apodictischen Beweis, fondern nur folche, die zugleich intuitiv find, mithin finden fie blog in der Mathematik Statt. 2lus allem diesem folgt also.

also, daß die mathematische Methode in der Philosophie gar nicht Statt findet, und daß es sich also für diese gar nicht schickt, sich mit den Titeln und Bandern der Mathermatik auszuschmücken, in deren Orden sie doch nicht gehört, ob sie gleich auf schwesterliche Vereinigung mit derselben zu hoffen alle Ursache hat. Und überhaupt schickt es sich für die Natur der Philosophie gar nicht, mit einer dogmatischen Methode zu strozzen, d. i. synthetische Grundsäze von objectiver Gültigkeit, aus bloßen Begriffen unmittels dar und direct zu formiren, sondern dieses kann bloß ins direct durch Beziehung dieser Begriffe auf ein Orittes, nämlich auf mögliche Ersahrung, geschehen.

Unter bem polemischen Gebrauch ber reinen Bernunft perfteht ber Verfaffer bie Bertheidigung ihrer Sagte gegen Die bogmatischen Berneinungen berfelben. Sier fommt es alfo nicht barauf an, ob ibre Behauptungen felbst mabr find, fondern nur, bag niemand jemals mit apobictifcher Gewigheit, ober auch nur mit großerm Schein bas Begentheil behaupten tonne. Run bat die reine Bernunft ben großen Eroft, bag es eigentlich gar teine Untithetit berfelben giebt. Denn jene vier Untinomien der Cosmolo. gie beruhen auf einem blogen Difverftand, indem man in benfelben auf eine widersprechende Urt Erscheinungen als Dinge an fich betrachtet. In der Psychologie und Theolo. gie bagegen findet gar teine Untithefis Statt. Denn find gleich alle Beweife, welche bie reine Bernunft burch blofe Speculation fur die Unfterblichfeit ber Seele und bie Exiften; Gottes aufbringen tann, blog bialectifch; fo ift

es boch apodictifch gewiß, bag niemals irgend ein Denfch. auftreten merde, ber bas Begentheil von biefen Gagen mit bem mindeften Scheine, gefchweige bann boamatifch, behaupten fonne. Denn ba er biefes boch blof burch reine Bernunft barthun tonnte; fo mufte er es untere nehmen, ju beweifen, daß die Unfterblichkeit unfers benkenden Subjects, und ein bochftes Wefen unmöglich mare. Wo will er aber die Rentniffe bernehmen, von Dingen, Die über alle mogliche Erfahrung binguslie. fo fonthetisch zu urtheilen? Wir fonnen also ben allen Ungriffen wider jene Cagge, ju beren Unnahme uns unfer ganges practifches Intereffe aufforbert, gang unbefummert fenn. Unfer bloges non liquet ift binreis chend, fie ju gernichten, wenn wir nur die Retorfion beffelben auf und nicht verweigern, und biefe fchabet und nicht im minbeften, indem wir zugleich die fubiectie ve Marime ber Bernunft, ober ihr fpeculatives Intereffe im empirifchen Gebrauch, im Rudhalt haben, welches bem Gegner nothwendig fehlt, und unter beffen Schus mir alle feine Luftstreiche mit Rube und Gleichgultigfeit anfeben tonnen. Es ift baber febr unweife, gemagte Behauptungen ober vermeffene Ungriffe als fur bie gute Sache gefährlich auszuschreien, benn bas heift ihnen eine Bichtigfeit geben, Die fle gar nicht haben follten. ber Gegner nur Talent, wenn er tiefe und neue Machfore fcbung , furi, wenn er nur Bernunft zeigt; fo gewinnt iederzeit die Bernunft biedurch an Cultur, an Berichtigung und Einschranfung ihrer Urtheile, mithin überhaupt an Aufflarung. Wegen ber guten Sache unfere practifchen Intereffe konnen wir baben ohne Sorgen fenn, benn 2 2 diese

diese kommt im bloß speculativen Streite niemals mit ins Spiel.

Co giebt es bemnach im Relbe ber reinen Bermunft teine eigentliche Polemif, fondern beide Theile, wenn fie bogmatisch verfahren, find bloge Luftfechter, die fich' mit ihrem Schatten herumbalgen, weil fie beibe uber bie Grenze ber mbalichen Erfahrung bingus, in einen feeren Raum geben, mo fur ibre boamatische Griffe nichts ift, was fich faffen und halten liefe. Allein es findet auch ben ben Streitigkeiten in biefem Kalle eben fo menig eine Neutralitat, ober Scepticismus Statt. Denn alle Begriffe, ja alle Fragen, welche uns die reine Bernunft vorlegt, liegen nicht etwa in der Erfahrung, fondern felbft wieberum in ber reinen Bernunft, mithin muß eben bie Bernunft, die fie vorbringt und aufwirft, fie auch aufibsen, und ihre Gultigfeit ober Wichtigkeit begreifen fonnen, und wir find baber nie berechtiget, die Auftofung folcher Aufgaben, welche die Bernunft als Ibeen in ihrem Schoofe felbft erzeugt hat, unter bem Bormanbe unfere Unvermo. gens abzuweisen, sondern die Bernunft muß es nothwendig bestimmen tonnen, ob dieselben ein Gegenstand ber Rach forschung fur und senn, ober ob fie schon außerhalb ber Grenze unfere moglichen Wiffens liegen. Diefe Grens bestimmung ift eben ber Zweck ber Eritit, und fo ift diefe Das mabre Grab bes Scepticifmus.

Da die Bernunft in ihrem reinen und speculativen Sebrauch uns nicht bas mindeste von irgend einem Gegenstande

stande lehren fann, so fragt es sich, ob fie es nicht verstatte, die Gegenstande ihrer Ibeen, j. C. einfache bentende Substangen, oder ein bochftes Befen, wenigstens als Hypothefen, d. i. als Erflarungsgrunde wirklich gegebener Dinge angunehmen. Allein auch diefes findet gar nicht Statt. Denn obgleich Snoothefen bloß erdichtete Erffarungegrunde find; fo fest boch eine vernunftige Erdichtung immer etwas voraus, mas nicht erdichtet, fondern vollig gewiß ift, namlich die Moalichkeit des Begenstandes felbit, benn fonft ift fie bloke Schwarmeren. Ru jeder Sprothese gehort baber querft, daß die Dodichfeit Des Gegenstandes, ben man zum Erflarungegrunde gegebener Dinge annimmt, apodictifc gewiß fen. nun von keiner reinen Bernunftidee bie Moglichkeit ihres Gegenstandes bewiefen werden fann ; fo fann man auch niemals eine Idee als Snpothese gur Erklarung ber Raturbegebenbeiten annehmen. Sobann ខ្មារព Hypothese auch zulänglich senn, um daraus a priori Die Folgen, welche gegeben find, ju bestimmen, mithin muß man biegu nicht wieder neue bulfleiftende Onvothefen nothig haben, benn fonft find fie alle verbachtig, weil jede an fich eben biefelbe Rechtfertigung nothig bat. Daber tann man weber die einfache Selbstftanbigfeit unferer Geele jur Erklarung ihrer Erfcheinungen, noch bie Ibee bes realften Wefens jur Erflarung ber Ordnung und Zweckmäßigkeit in ber Welt gebrauchen, weil man wieder neue Sppothefen ju Sulfe rufen muß, um bie Schwierigkeiten zu beben, bie im erftern Kall aus benen ben Abanderungen ber Materie abnlichen Phanomenen unferer Seele, und im legten aus ben Abmeichungen und

Hebeln in der Welt wider jene Unnahme entstehen. Allein phaleich ben bloß freculativen Rragen der reinen Bernunft feine Sprothesen Statt finden, um Gazie darauf zu arun-Den; fo find fie boch gang julagig, Sagge, ju beren Unnahme die Bernunft aus practischen Grunden berechtiget ift, ju bertheidigen, d. i. die Scheineinsichten bes Geg. ners, welche ihnen Abbruch thun follen, ju vereiteln. Denn Da der Gegner unfere gute Sache bloß mit Sypothefen ans greifen fann; fo tonnen wir uns fur diefelbe gleichfam aus Rothwehr eben Diefer Waffen bedienen, um ihm zu zeigen, daß er viel zu menia bom Gegenstande des Streits verite. be, als daß er fich eines Bortheils ber fveculativen Eine ficht in Unfehung unferer fcmeicheln burfte. Co tonnen wir 4. B. die Schwierigfeit, daß fomohl die Erhebung, als Die Berruttung unferer Geiftestrafte blofe Mobificationen unferer Organen ju fenn icheinen, badurch ichmachen, baf wir annehmen, unfer Rorper fen nichts, als die Rundas mentalerscheinung, worauf, als Bedingung, fich in unferne jezzigen Buftande, bas gange Bermogen ber Ginnlichteit und hiemit alles Denten bezieht, die Erennung vom Rore per fen das Ende diefes finnlichen Gebrauchs unferer Er-Kentniffraft, und ber Anfang bes intellectuellen. Körper mare also nicht die Ursache, sondern bloß eine res ftringirende Bedingung bes Denkens, mithin zwar als Bes forberung des finnlichen und onimalischen, aber besto mehr auch als hindernis des reinen und fpirituellen Lebens ans Ja man tann noch weiter geben, aufeben. Schwierigfeit, die aus der Zufälligkeit ber Zeugung, welche bei Menfthen, fo wie bei Thieren, von ber Gelegenheit, auch oft vom Unterhalt, von ber Regierung und beren 2анз

Bersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 167

Launen und Ginfallen, ja oft fogar vom Laster abbangt, wider die ewige Fortbauer bes Menfchen zu entstehen fcheint, durch die neue Onpothese beben, bag alles Leben eigentlich nur intelligibel, ben Beitveranderungen gar nicht unterworfen fen, und weder durch Geburt angefangen babe, noch durch den Tod aufhore, daß bas jezzige Leben nichts weiter, als eine bloge Erscheinung, b. i. eine finnliche Borftellung von bem reinen geiftigen Leben, und bie gange Sinnenwelt ein bloges Bild fen, bas unferer jeggigen Erkentniff vorschwebt, und, wie ein Traum, an fich keine objective Realitat babe, baff, wenn wir die Sachen anschaueten, wie fie find, wir uns in einer Welt geiftiger Raturen feben murben, mit welcher unfere einzige mahre Gemeinschaft weder durch Geburt anaefangen babe, noch burch den Leibestod aufboren werde, weil beides blofe Ericeinungen find u. f. m.

Was endlich die Disciplin der reinen Vernunft in Unsehung ihrer Beweise betrift; so schreibt sie hier folgende dren Regeln vor. Erstlich muß man keine transscendentale Beweise versuchen, ohne zuvor überlegt und sich deshalb gerechtsertigt zu haben, woher man die Grundsaize nehmen wolle, auf welche man sie zu errichten gedenkt, und mit welchem Rechte man von ihnen den guten Erfolg der Schlusse erwarten könne. Will man bloße Vernunftideen aus Grundsaizen des reinen Versstandes, z. B. aus dem Geseize der Caussalität, beweisen; so ist dieses umsonst, denn leztere gelten nur für Gegensstände möglicher Erfahrung. Will man es durch Grundsaize reiner

reiner Bernunft versuchen, so ist gleichfalls alle Mube vergeblich, benn diese haben bloß subjective, nie aber objective Gultigkeit. Also lassen sich Ideen ber reinen Bernunft niemals beweisen, und wenn daher dergleichen angebliche Beweise schon vorhanden sind; so kann man, ohne sich erst mit einer muhsamen Entwickelung ihres Scheins zu befaßen, sie schon dadurch abweisen, daß man die Deduction der darin gebrauchten Grundsäze fordert.

Die zweite Regel ift biefe: Bu jebem tranfcenbentas Ien Cag fann nur ein einziger Beweis gefunden werben. In der Mathematif giebt die reine Unschauung mannigfale tigen Stoff ju fonthetischen Catten, fo bag man benfelben auf mehr als eine Art verknupfen, und alfo durch verfchiedene Bege ju bemfelben Sagge gelangen tann. transcendentaler Sag aber gebt blog von einem Begriffe aus, und zeigt bie Bebingung ber Moglichkeit bes Gegenfanbes nach biefem Begriffe an. Alfo fann bier ber Be weisgrund, ber ben Gegenstand nach diefem einzigen Bes griffe bestimmt, gleichfalls nur ein einziger fenn. Dieburch wird die Critik der Bernunftbehauptungen fehr ins Rleine gebracht, und wenn man icon ben Dogmatiter mit gebn Beweifen auftreten fiebt, ba taun man ficher glauben, baff er gar feinen babe.

Die dritte Regel ist diese: Transcendentale Beweise mussen nicht apagogisch, sondern jederzeit direct oder Ostensiv senn. Die apagogische Beweisart ist nur in benjenigen Wissenschaften erlaubt, wo es unmöglich ist, das Subjective unserer Vorstellungen dem Objectiven uns

ters

Wersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 169 terzuschieben. Ihr eigenthumlicher Ort ift baber in ber Mathematit, wo biefe Subreption unmöglich ift. Raturmiffenschaft fann man zwar biefe Erschleichung burch viele verglichene Beobachtungen mehrentheils verhuten, indeffen ift die apagogische Beweißart bier mehrentheils unerheblich. In transcendentalen Gaiten aber, mo bie Bernunft gewöhnlich Principien, die bloß subjectiv find, als objectiv anfieht, ift es nie erlaubt, feine Bebauptuns gen badurch zu rechtfertigen, bag man bas Gegentheil wi-Denn entweder betrift biefer Widerspruch ber entgegengefegten Mennung bier bloft bie fubjectiven Bedingungen ber Begreiflichkeit, welches gar fein Grund ift, Die Sache felbst ju verwerfen, j. B. wenn man baber, weil Die unbedingte Nothwendigkeit im Dafenn von uns schleche terbings nicht begriffen werden fann, auf die Unmögliche keit eines Urwefens an fich felbft schließen wollte, ober beide sowohl der behauptende, als der verneinende Theil, legen, burch ben transcendentalen Schein betrogen, einen unmöglichen Begriff vom Gegenstande jum Grunde, und ba gilt die Regel: non entis nulla funt praedicata, d. i. sowohl das, was man bejahend, als was man verneinend vom Gegenstande behauptet, ift beides unrichtig, und man kann nicht apagogisch durch die Widerlegung bes Gegentheils zur Erfentnif ber Babrbeit gelangen. 3. B. wenn man die Welt als ein gegebenes absolutes Sanges betrachtet; fo laft fich fowohl ihre Enblichfeit, als ihre Unenblichkeit gleich bundig wiberlegen, benn bier ift ber Begriff, ben man von ber Belt jum Grunde legt, ein unmöglicher Begriff, indem man Erscheinung als ein Ding an fich felbft betrachtet, mithin fann man von

8 3

einem folden Gegenstande eben fo wenig fagen, daß er endlich, als daß er unendlich fen.

## 2. Vom Canon der reinen Vernunft.

Unter einem Canon verftebt ber Berfaffer ben Ins begriff ber Grundfagte a priori von dem richtigen Gebrauch gemiffer Ertentniffvermogen überhaupt. So ift Die allgemeine Logit in ihrem analytischen Theile ein Canon für Berftand und Bernunft überhaupt, aber nur der Korm nach, benn fle abstrabirt von allem Inhalt ber Begriffe. Co ift die transcendentale Analytif ber Canon bes reinen Berftandes, benn er ift allein mabrer synthetischer Ertentniffe a priori fabig. Bas aber die reine Bernunft betrift; fo ift fie in ihrem freculativen Bebrauch teiner innthetifchen Erfentnig fabig, benn diefer ift durch und durch Allfo giebt es fur ben fpeculativen Gebrauch ber reinen Bernunft gar teinen Canon, fondern alle transcendentale Logif ift in biefer Absicht nichts, als Disciplin, Die blog gur Grenzbestimmung ber Bernunft bient, und anftatt Bahrheit ju entbecken, nur bas ftille Berbienft bat, Irrthumer ju verhuten. Soll es baber überall einen richtigen Gebrauch ber reinen Bernunft, mithin auch einen Canon derfelben geben; fo fann derfelhe bloß practifc fenn.

Die Endabsicht, worauf alle Speculation ber Bersnunft zulezt hinausläuft, betrift drey Gegenstände: die Freiheit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele, und das Daseyn Gottes. In Ansehung aller dreyen aber ist das

das bloße speculative Interese der Bernunft nur sehr gering, indem wir von ihnen in der Erklärung der Naturbegebens heiten gar keinen Gebrauch machen können. Zum Wissett sind uns also diese dren Cardinalsaise gar nicht nöthig. Da sie uns nun gleichwahl durch unsere Bernunft so dringend empfohlen werden; so wird ihre Wichtigkeit wohl eigentlich nur das Practische angehen mussen.

Eine Willfubr beift blog thierisch (arbitrium brutum) die nicht anders als burch sinnliche Untriebe, b. i. pathologisch bestimmt werden kann. Diejenige aber, welche unabhangig von finnlichen Untrieben, mithin burch Bewegurfachen, welche nur von der Bernunft vorgestellt werden, bestimmt werden kann, beift die frene Willfuhr, ober Frenheit (arbitrium liberum). Alles nun, mas burch Freiheit moglich ift, ober mit ibr, es fen als Grund, ober Rolge, susammenbangt, beift practifc. beift auch die jest erklarte Rreiheit, namlich die Unabhangigfeit der Willfuhr von der Rothigung durch Untriebe der Sinnlichteit, die practische, jum Unterschiede der transcen. bentalen ober metaphysischen Freiheit, die oben burch bas Bermogen erklart worden, eine Sandlung von felbit anzufangen, und mithin als Unabbangigfeit vom Raturgefeste ber Cauffalitat betrachtet wird. Die transcendentale Rreis beit ift eine bloge Ibee, folglich ein problematifcher Begriff. ben niemand beweifen, aber auch niemand miderlegen Dag wir aber practische Freiheit besigen, lebrt Die Erfahrung. Denn nicht bloß bas, mas reigt, b. i. die Sinne unmittelbar afficirt, bestimmt unfere Billtubr, fone bern wir haben ein Bermogen, durch Borftellungen von

bem, was felbst auf entfernte Urt nutlich ober schablich ift, Die Eindrude auf unfer finnliches Begehrungsvermogen ju Diese Ueberlegungen aber von bem, mas in Unfebung unfere gangen Buftanbes begehrungswerth, b. i. gut und nuglich ift, beruben auf ber Bernunft. giebt daber auch Gefesse, welche Simperativen, b. i. objective Gefesse der Rreiheit find, und welche fagen, mas gefcheben foll, ob es gleich vielleicht nie gefchieht. Imperativen unterscheiden fich also gang von allen Natur. gefetten, die nur von bem bandeln, mas mirklich geschiebt, und deshalb werden fie auch practifche Gefejje genannt. Alfo giebt es eine practische Freiheit, und ba die Frage wegen ber transcendentalen bloß bas speculative Biffen betrift, mithin bas practifche Intereffe ber reinen Bernunft gar nicht angeht; fo bleiben fur biefes legtere nur bie amo Rragen übrig: ob ein Gott und ein funftiges Leben fen? Die blofe fpeculative Bernunft tann teine von diefen beiben Rragen auf eine befriedigende Beife beantworten, fondern fur biefe find fie blofe Probleme. Also bleibt uns noch blog ber Berfuch übrig, ob fie uns nicht in ihrem practischen Gebrauche über diefe zwen Gegenstande, Die ibr bochftes Intereffe ausmachen, befriedigen tonne.

Alles Interesse meiner Bernunft, sowohl das spes culative, als das practische, vereiniget sich in folgenden drey Fragen: was kann ich wissen? was soll ich thun? was darf ich hoffen? Die erste Frage ist bloß speculativ, und in der Elementarlebre vollskändig beantwortet. Die zweite ist bloß practisch, und gehört daher nicht in die trans Versuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 173 transcendentale Philosophie, mithin auch nicht in die Eristik der reinen Bernunft. Die dritte Frage aber: wenn ich thue, was ich soll, was darf ich alsdenn hoffen? ist practisch und theoretisch zugleich, und zwar so, daß das Practische nur als ein Leitsaden zur Beantwortung der theoretischen Frage führt, die, wenn sie boch geht, specus

· lativ mirb.

Mues hoffen geht auf Glückseligkeit, b. i. auf bie Befriedigung aller unserer Reigungen, sowohl extonfive, ibrer Mannigfaltigfeit, als intensive, bem Grabe, als auch protensive, ber Dauer nach. Run fann ein practifches Gefes entweder die Bluckfeligkeit felbft, ober Die bloge Wurdigkeit, glucklich ju fenn, jum Bewes aungegrunde haben. Gefegge, welche Die Gludfeligfeit felbst jum Bewegungsgrunde haben, und alfo rathen, mas ju thun fen, unt ber Gluckfeligkeit theilhaftig ju werden, beißen pragmatische, ober Klugheiteregeln. Diefe grunden fich alfo auf empirifche Principien, indem wir blog aus der Erfahrung miffen fonnen, mas fur Reigungen ba find, welche befriedigt werden wollen, und burch welche Raturfachen ihre Befriedigung bewirft werden fann. Solche Befegge bagegen, welche uns ges bieten, wie wir uns zu verhalten haben, um nur ber Gludfeligkeit murdig zu werden, beißen moralische Ge-Diefe abstrahiren alfo von allen Reigungen und ben Raturmitteln, fie zu befriedigen, mithin von allen empirifchen Bewegungegrunden, und bestimmen, ohne Rudficht auf unfere Gludfeligfeit, ben vernunftigen Gebrauch.

brauch unserer Freiheit überhaupt, und die nothwendigen Bedingungen, unter benen allein die Austheilung der Glückseligkeit geschehen kann, wosern sie vernunftmäßig und nach Principien geschehen soll, mithin beruhen sie auf bloßen Ideen der reinen Bernunft, und muffen also völlig a priori erkannt werden können. Die moralischen Gesetze sind daher reine Gesetze, und gebieten also nicht bloß hypothetisch, unter Boraussetzung anderer empirischer 3wecke, sondern absolut und schlechthin: du sollst dies thun.

Das es nun wirklich bergleichen reine moralische Geseize gebe, ist ein Saz, ben kein Mensch leugnen kann. Da nun aber das Sollen die Möglichkeit schon in sich schliest; so folgt hieraus, daß die reine Vernunft in ihrem moralischen Gebrauche Principien der Möglichkeit der Erfahrung enthält, nämlich solcher Handlungen, die den moralischen Gesezen gemäß in der Geschichte des Menschen angetrossen werden können, mithin haben die Principien der reinen Vernunft in ihrem moralischen Gebrauche objective Realität.

Eine Welt, die (wie sie es senn kann und soll) allen moralischen Geseizen gemäß wäre, heist eine moralische Welt. Diese wird also bloß als eine intelligible Welt gedacht, weil darin von allen sinnlichen Zwecken, und selbst von allen hindernissen der Moralität abstrahirt wird, und so fern ist sie also eine bloße Idee. Allein da diese Idee practisch ist, und einen wirklichen Einfluß auf die Sinnenwelt haben kann und soll; so hat die Idee einer

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 175 einer moralischen Welt allerdings objective Rea-lität.

Die Rrage: mas foll ich thun, ift also beantwortet, namlich: thue bas, wodurch bu murbig wirft, glucklich gu Allein eben biefe Borfdrift fest icon voraus, baf berjenige, ber fich ber Gludfeligfeit murbig macht, biefelbe auch gewiff hoffen barf. Denn ohne biefe hoffnung mare bas Gefeg, uns ber Gluckfeligkeit murbig ju machen, ein leeres hirngefpinft, weil in biefem Falle alle subjectiven Grunde, b. i. alle Untriebe jur Befolgung beffelben megfielen. Run murde gwar in einer moralischen Belt, mo jedes Glied thate, was es foll, eben biefes moralifche Berhalten zugleich die allgemeine Gluckfeligkeit berfelben von felbft bemirten, weil jedes Glied eben baburch fomobl feine eigene Boblfahrt, als die Boblfahrt ber übrigen beforbern murbe. Allein biefes Spftem ber fich felbft Iohnenden Moralitat, ift nur eine Idee, beren Ausführung auf der Bedingung berubt, daß jedermann thue, mas er Die Berbindlichkeit aus bem moralifchen Gefes aber bleibt fur jedes befondere Glied unwandelbar, wenn gleich andere diefem Gefegge nicht folgen. Also ist die Hoffnung ber Gluckfeligkeit burch bie Ratur ber Dinge in ber Belt keinesweges als eine nothwendige Folge des moralischen Berhaltens bestimmt, mithin ift fie auf teine andere Urt gefichert, als wenn man eine hochfte Bernunft vorausfest, bie, indem fie nach moralischen Gefeggen gebietet, zugleich als Urfache ber Ratur bie Gluckfeligkeit genau nach bem Berhaltniffe ber Burdigfeit austheilet. Eine folde bóchste

bochfte Intelligeng nennt ber Berfaffer bas Ibeal Des hochsten Gute, mithin fest die reine Bernunft in ihrem moralischen Gebrauche bas Dafenn beffelben nothwendig voraus. Da aber bie Austheilung der Gluckfeligkeit nach bem Chenmaafe bes sittlichen Berhaltens in ber Ginnen. welt nicht gefchiebt; fo folgt bieraus ferner, bag biefes in einer intelligiblen ober moralifchen Belt gefchehen muß, die fur uns eine noch tunftige Welt ift. Gott alfo, und ein funftiges Leben, find zwen Borausfezzungen der reinen Bernunft, ohne welche alle moralische Gefegge blofe Chimaren maren. Denn ohne einen Gott, und eine fur uns jest nicht fichtbare, aber gehoffte Belt, find bie herrlichen Ibeen ber Sittlichkeit zwar Gegenstande bes Beifalls und ber Bewunderung, aber nicht Triebfebern bes Borfagges und ber Musfuhrung, mithin ohne allen Effect.

So giebt es also eine Moraltheologie, und diefe hat vor der speculativen zugleich den Borzug, daß sie unausbleiblich auf den Begriff eines einigen, allervolltons mensten und vernünftigen Urwesens führt, worauf uns die speculative nicht einmal hinweiset, geschweige, daß sie uns davon überzeugen könnte. Denn da unter verschiedenen Willen nicht vollkommene Einheit der Zwecke Statt sindet, die moralischen Gesezze aber alle auf einen Zweck gehen, nämlich auf das Ebenmaaß der Glückseligskeit mit der Würdigkeit, glücklich zu sepn, als dem böchsten Gute aller vernünstigen Wesen; so muß es ein einiger oberster Wille seyn, der alle diese Gesezze in sich befaßt. Dieser Wille muß allgewaltig seyn, damit die

Wersuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 177
ganze Ratur und ihre Beziehung auf Sittlichkeit ihm unterworsen sen, allwissend, damit er das Innerste der Gesinnungen und ihren moralischen Werth kenne, allgegens wärtig, damit er jedem Bedürfnisse unmittelbar nahe sen u. s. w. Allein diese Einheit der moralischen Zwecke führt zugleich auf die zweckmäßige Einheit der ganzen Ratur, und stellt also die ganze Welt als aus einer Idee, nämlich aus der Idee des weisesten Urhebers, entsprungen vor. Dadurch bekommt alle Raturforschung eine Riche tung nach der Korm eines Systems der Zwecke, und wird eine wahre Physicotheologie.

Auf biefe Urt fubrt uns bie reine Bernunft in ibrem moralischen Gebrauch auf Diejenigen Erfentniffe, Die fie burch die Speculation nicht erlangen fann. finden wir auch in ber Geschichte, bag, vor ber geborigen Bestimmung ber moralischen Begriffe, die Rentnig ber Ratur, ja felbst ein ansehnlicher Grab ber Cultur ber Bernunft in andern Biffenschaften, theils nur robe und umberschweifende Begriffe von der Gottheit bervorbrina gen fonnte, theils eine ju bewundernde Gleichgultigfeit überhaupt in Unfebung Diefer Frage übrig lief. dem aber bas außerst reine Sittengesez unserer Religion eine größere Bearbeitung moralischer Begriffe nothwendig machte; fo tam blog biedurch ein Begriff vom gottlichen Befen ju Stande, ben wir jest fur ben richtigen halten, nicht aus speculativen Grunden, sondern weil er mit ben moralischen Bernunftprincipien vollfommen sufammens Sat aber bie Bernunft sich aus moralischen Rimmt. Grunden jum Begriffe eines einigen Urwefens, als bes bochsten ₩.

höchsten Guts. aufgeschwungen; so muß sie alsbenn nicht von diesem Begriffe ausgehen, und die moralischen Gesetze selbst von ihm ableiten wollen, denn diese waren es ja eben, deren innere practische Nothwendigkeit uns auf die Boraussezung eines weisen Weltregierers führte, um ihnen Effect zu geben. Daher muffen wir Handlungen nicht darum für verbindlich halten, weil sie Gebote Gottes sind, sondern wir muffen sie darum als göttliche Gebote ansehen, weil wir dazu innerlich verbunden sind.

Dieraus laft fich nun auch bestimmen, welche Bes nenming eigentlich unferm Erfentnig von Gott und bem funftigen Leben angemeffen ift. Das Bormabrhalten bat bren Stufen: Mennen, Glauben und Wiffen. nen ift ein Bormabrhalten, ju welchem fowohl die fubjectie ven als objectiven Grunde ungureichend find. Glauben ift ein Bormahrhalten, woju zwar die objectiven Grunde unjureichend, aber boch bie subjectiven jureichend finb. Wissen beift endlich ein Vorwahrhalten, ju welchem fowohl bie objectiven als subjectiven Grunde gureichend In Urtheilen aus reiner Bernunft ift es gar nicht And. erlaubt, zu mennen. Denn ba hier alles a priori erkannt werben foll; fo forbert bas Princip ber Bertnupfung 200. gemeinheit und Rothwendigfeit, mithin entweder vollige Bewigheit, ober die Enthaltung alles Urtheilens. ift es ungereimt, in der reinen Mathematif, oder auch in Bestimmung ber moralischen Gefegge gu mennen, fonbern bier muß ich entweder schlechterbings miffen, oder gar nicht Bas aber die theoretischen Ideen der reinen urtbeilen. Bers

Bernunft betrift; fo findet bier in bloff fveculativer Absicht. weber Mennen, noch Wiffen, noch Glauben, mithin gar fein Urtheilen fatt, weil diese bloffe problematische Begriffe find. Blog in practischer Beziehung tann bas theoretisch umureichende Vorwahrhalten Glauben genannt werden, namlich wenn man etwas um gemiffer Zwecke willen für Grundet fich biefes Bormabrhalten bloß barauf, weil man fur feine Berfon teine andere Bebins gungen weiß, unter benen ber 2weck zu erreichen mare, fo nennt der Berfaffer daffelbe ben pragmatischen Glauben. 1. B. wenn ein Urgt, ber ben einem gefahrlichen Rranten etwas thun foll, aus den Erscheinungen urtheilt, er habe Die Schwindsucht, weil er nichts befferes weiß. Bermennt man binreichenbe Grunde zu haben, eine Cache ale mahr zu befinden, wenn es nur ein Mittel gabe, ihre Gewigheit auszumachen; fo beift biefes ber boctringle Glaube. Co ift ber Gai, baff es noch Bewohner anderer Welten gebe. micht blok Mennung, fondern ein farter boctrinaler Glaus be, auf ben man icon alles Geinige verwetten konnte-Eben fo ift die Lehre vom Daseyn Gottes und vom funftis gen Leben, icon theoretifc betrachtet, ein boctrinales Blaube. Denn ob wir gleich bas Dafenn Gottes nicht sur Erffarung ber Naturbegebenheiten vorausfetten burfen, fondern hierin fo verfahren muffen, als ob alles blog Ras tur mare, fo ift boch die zweckmaffige Ginbeit in ber Rachforschung ber Ratur eine obgleich zufällige, bennoch fo erhebliche Abficht, bag ich fie gar nicht vorbeigeben tann. Bu biefer Ginheit aber fenne ich feine andere Bebingung, als daß ich voraussetze: daß eine hochste Intellie gent alles nach ben weifesten Brecten fo geordnet babe.

und da die Brauchbarteit biefer Boraussezung burch ben Ansagna meiner Raturuntersuchungen fo oft bestätigt mirb. und wider dieselbe gar nichts auf eine entscheidende Art angeführt merben kann; fo kann ich felbft in diesem theores tifden Berhaltniffe fagen, daß ich festiglich einen Gott glaube. Ein gleiches gilt auch vom funftigen Leben, wemt man ermagt, wie schlecht die Rurge unfere Lebens ber fo vortreflichen Ausstattung unserer Ratur angemessen ift. Der Ausbruck bes Glaubens ift in folchen Kallen ein Ausbruck ber Bescheidenheit in objectiver Absicht, aber doch qualeich ber Reftigfeit bes Rutrauens in subjectiver. deffen bat ber blof boctringle Glaube boch immer etwas mantenbes an fich, benn man wird burch bie Schwierige keiten, die fich in der Speculation vorfinden, oft aus dems felben gefest, ob man gleich unausbleiblich immer wieder au bemfelben guruckfehrt. Sang andere ift es bagegen mit bem moralischen Glauben. Diefer besteht in einem Bormahrhalten, ohne welches alle moralische Gefege ohne Effect fenn murben. Dier ift ber Zweck fcblechterbings nothwendig a priori festgestellt: ich foll bas thun, burch ich murbig werbe, gludlich ju fenn. Zugleich aber ift nach aller meiner Einsicht nur eine einzige Bedingung möglich, unter welcher biefer 3wed mit allen gesammten Smeden jusammenhangt und badurch practische Gultigfeit bat, namlich, baf ein Gott, und eine funftige Belt fen, und ich weiß auch gang gewiß, bag niemand andere Be-Alfo muß ich schlechterdings bingungen fennt. Gott, und ein funftiges Leben glauben, und ich bin ficher. bag mich in diefem Glauben nichts wantend machen fann. Denn fonft werden meine fittlichen Grundfaite felbft um. gefturgt.

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 182 gestürzt. Diesen aber kann ich nicht entsagen, ohne im meinen eigenen Augen verabscheuungswürdig zu senn. So zeigt es sich also, wie weise und unparteiisch die Ratur in dem, was allen Menschen ohne Unterschied angelegen istihre Saben ausgetheilet hat, indem in Ansehung der wes sentlichen Zwecke der menschlichen Ratur, auch die höchste-Philosophie es nicht weiter bringen kann, als der gemeine ste Berstand.

## 3. Won der Architectonif der reinen Bernunft.

Die Architectonif beift eine Runft ber Systeme. Unter ber Regierung ber Bernunft tonnen unfere Erfents niffe nicht eine Rhapsobie fenn, sondern fte muffen ein Spftem ausmachen, b. i. unter einer Ibee vereinigt werben, die ihnen die Form eines Gangen giebt, inbem fie fowohl ihren Umfang, als die Stelle ber Theile unter einander a priori, namlich aus dem Sauptzwecke ber Bernunft bestimmt. Das Snftem aller Bernunfterkents niffe aus der Construction der Begriffe beift Mathematif. Das Spftem aller Bernunftertentniffe aus Begriffen selbst beist Philosophie. Auf diese Weise ist also Phis losophie eine bloße Idee von einer möglichen Wiffenschaft, die nirgend in concreto gegeben ist, ber man sich aber auf mancherlen Wegen ju nabern fucht. Daher fann niemand Philosophie lernen, benn es ift noch teine ba, fondern man kann bloß philosophiren lernen, d. i. das Calent der Bernunft in der Untersuchung und Befolgung ibret allgemeinen Principien uben. Bis babin ift ber Begriff pon Philosophie ein bloger Schulbegriff, ben welchem man blof die fostematische Einheit, mithin nichts weiter, als Die logische Bolltommenheit der Erkentnig, also nur Ge-Schicklichkeit und Runft jum 3mede bat. Allein man hat mit dem Borte Philosophie jederzeit noch einen Weltbegriff verbunden, d. i. einen folchen, ber das nothmen Dige Intereffe ber Menfcheit betrift. Rach biefem Belts begriff ift Philosophie die Wiffenschaft von ber Beziehung aller Ertentnig auf die wefentlichen Zwecke ber menschlichen Bernunft, oder eine Teleologie berfelben, und der Philosoph ift nicht ein Bernunftfunftler, fondern ein Gefet. geber ber menschlichen Bernunft. In biefer Bebeutung ware es febr rubmredig, fich felbit einen Philosophen in nennen, und fich anzumaagen, bem Urbilde, bas nur in ber Joee liegt, gleich gefommen ju fenn. Denn ein Philosoph in diefem Sinne fann nur der heißen, ber alle übrigen Bernunftwiffenschaften, namlich Mathematit. Maturtunde und Logif, baju ansest und nust, um bie wefentlichen Zwede ber Menschheit ju beforbern. folder Philosoph aber ift nur ein Lehrer im Ideal, ber nirgend existirt, abgleich die Idee feiner Gefeggebung allenthalben in jeder Menschenvernunft angetroffen wird. Der legte 3med, ober ber Endzwed ber Bernunft ift aber fein anderer, als die gange Bestimmung bes Denfchen. und die Philosophie über dieselbe heist Moral. Mus diesem Grunde verftanden die Alten unter dem Philosophen lederzeit und vorzüglich den Moraliffen, und noch jezt nennt' man daher benjenigen, der den Schein einer Gelbftbes berrs

Berfuch einer beutl. Anzeige ihres Inhalts. 183 berrichung burch Bernunft außert, felbst ben seinem eine geschrantten Wiffen, einen Philosophen.

Die Philosophie, als Gefegebung ber menschlichen Bernunft, bat nun zween Gegenftande; Matur, und Rreiheit, ober Sittlichfeit. Die Philosophie ber Ratur geht auf alles, mas ba ift; bie ber Sitten, auf bas, mas fenn foll. Die gange fowohl mabre, als scheinbare philos fopbifche Ertentnif aus gang reiner Bernunft, obne Ginmischung empirischer Principien im fostematischen Busame menhange, mit vorangeschickter Eritit, die als Propadevtit das Bermogen ber Bernunft in Ansehung aller reinen Ertentniffe a priori untersucht, beift Metaphylif. giebt es eine Metaphysik der Natur, und eine Metaphysik der Sitten. Die erftere bezieht fich also auf ben fpeculativen Gebrauch der Bernunft, und pflegt, im engern Berftande Metaphysit genannt ju werden; die legtere aber bezieht fich auf ben practischen Gebrauch ber reinen Bernunft, und ist eigentlich die reine Moral, in welcher keine Unthropologie, ober empirische Bedingung gum Grunde gelegt merben muß.

Die Metaphysik ber Natur besteht aus ber Transcens bentalphilosophie und ber rationalen Physiologie. Die erstere betrachtet nur ben Berstand und die Bernunft selbst in einem System aller Begriffe und Grundsaize, die sich auf Gegenstände überhaupt beziehen, ohne Objecte anzunehmen, die gegeben waren, und wird die Ontolos

Die zweise betrachtet bie Natur, b. t. aie genannt. ben Inbegriff gegebener Gegenftande, aber fo, baf fie aus ber Erfahrung nichts weiter nimmt, als mas nothig ift, uns ein Object theils des aufern, theils bes innern Sinnes su geben , übrigens aber fich aller empirischen Principien ganglich enthalt, Die über biefen Begriff noch irgend eine Erfahrung bingufeggen mochten, um baraus uber biefe Begenftande etwas ju urtheilen, baber beift fie die ratios Diese rationale Physiologie ist nun nale Obnstologie. entweder eine physische oder immanente, oder fle ift eine hyperphysische oder transcendente; d. i. sie bleibt ents weder innerhalb ben Grengen moglicher Erfahrung, ober fle geht auf eine folche Berknupfung ber Erscheinungen, Die alle mogliche Erfahrung überfteigt. Die immanente Physiologie betrachtet alfo die Ratur, als ben Inbegriff aller Gegenftanbe ber Sinne, mithin fo, wie fie uns gegeben ift, also enthalt fie zwen Theile, namlich die rationale Physik, welche die korperliche Ratur, und die rationale Pfochologie, welche bie Seele, oder die bentende Ratur jum Gegenstande bat. Die transcendentale Physiologie Dagegen, welche über alle mögliche Erfahrung hinausgeht, hat entweder eine innere, oder eine außere Berknupfung ber Naturdinge jum Gegenstande. Jene ift bie Physiolos gie ber gesammten Ratur, b. i. bie transcendentale Welterkentniß, diese aber geht auf den Busammenhang ber gefammten Ratur mit einem Wefen über ber Ratur, und beift die transcendentale Gotteserkentnif.

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 185

Alfo besteht bas gange Syftem ber Metaphysit aus vier Saupttheilen: 1) ber Ontologie, 2) ber rationalen Physiologie, welche die rationale Physit und rationale Dinchologie in fich begreift, 3) der rationalen Cosmologie, und 4) ber rationalen Theologie. Die empirische Dinchologie dagegen, geboret gar nicht in die Metaphnfit, fonbern in die Anthropologie.

Rulest fügt ber Berfaffer noch etwas weniges über Die Sauptrevolutionen ben, die fich in ber Geschichte ber reinen Bernunft ausgezeichnet baben. Es ift immer merkwurdig, daß die Menschen im Rindesaltet ber Philosophie davon anfiengen, wo wir jest lieber endigen mochten, namlich querft die Erkentnig Gottes, und die hoffnung ober mobl gar bie Beschaffenbeit einer andern Welt ju ftudiren. Man fabe leicht ein, daß es feine zuverläßigere Art geben konne, ber unsichtbaren Dacht, die die Welt regiert, ju gefallen, als den guten Lebensmandel. Daber waren Theologie und Moral die zwen Triebfebern, ober beffer, die Beziehungspunkte zu allen Speculationen, benen man fich nachber jederzeit gewidmet bat, und die erfte mar eigentlich die Mutter ber Metaphpsit. Man fann bie Hauptrevolutionen berfelben auf eine brenfache Absicht suructführen.

1. In Ansehung bes Objects unferer Erkenntniffe waren einige bloß Senfual=, andere bloß Intellectual= philosophen. Der vornehmfte unter den erftern mar Epifur, unter den legtern Plato. Die erstern behampe teten: in den Gegenftanden der Sinne fen allein Birt. M 5 lich

lichkeit, alles übrige sey Einbildung. Die legtern sagten dagegen: in den Sinnen ift nichts, als Schein, nur der Berftand erkennt das Wahre. Indessen ftritten die erstern den Berftandesbegriffen eben nicht Realität ab, sie war aber ben ihnen nur logisch; sie räumten nämlich instellectuelle Begriffe ein, aber sie nahmen bloß sensible Gegenstände an. Die legtern dagegen hielten die wahren Begenstände für bloß intelligibel, und behaupteten, daß der reine Verstand dieselben anschauete, wie sie sind, die Sinne dagegen benselben bloß verwirreten.

- 2) In Anschung des Ursprungs reiner Bernunfts erkentnisse waren einige Empiristen, die dieselben insges sammt von der Erfahrung ableiteten; andere Moologis sten, welche behaupteten, daß sie, unabhängig von der Erfahrung, in der Bernunft ihre Quelle hätten. Das Haupt der erstern war Aristoteles, der leztern Plato. Locke, der jenem, und Leibnis, der diesem folgte, baben es gleichwohl in diesem Streite noch zu keiner Entscheidung bringen können.
- 3) In Ansehung der Methode kann man die seit berrschende in die naturalistische und scientissische eintheis Ien. Der Naturalist der reinen Bernunft nimmt es sich zum Grundsage: daß durch gemeine Vernunft ohne Wissenschaft (die er die gesunde Bernunft nennt) sich in Ansehung der erhabensten Fragen der Metaphysis mehr ausrichten lasse, als durch Speculation, das heist: daß man die Größe und Weite des Mondes sicherer nach dem Augenmaaß, als durch mathematische Umschweise bestims

Bersuch einer deutl. Anzeige ihres Inhalts. 187
bestimmen könne. Ein solch Verfahren ist blose Wisologie auf Grundsäze gebracht, und, was das ungereimteste ist, die Bernachläsigung aller kunstlichen Mittel als eine eigene Methode angerühmt, seine Erkentnisse zu erweistern. Die Beobachter der scientissischen Methode versahren entweder dogmatisch, oder sceptisch. Zu den erstern gehört vorzüglich Wolf, zu den leztern David Hume. Der einzige Weg, der noch offen war, ist der erktische, den der Berkasser betreten hat. Und auf diesem hoft er, daß das, was viele Jahrhunderte nicht leisten konnten, noch vielleicht vor Ablauf des gegenwärtigen erreicht werden könne, nämlich die menschliche Bernunft in dem, was ibre Wisbegierde jederzeit, aber bisher vergeblich beschäftigt hat, zur völligen Bestiedigung zu bringen.



#### Ueber

## Kants Critif der reinen Vernunft.

# Zweiter Abschnitt.

Bersuch einiger Winke zur nahern Prufung derselben.

- Die bequeme vollkändige liebersicht des ganzen Kantsschen Spstems, die ich im vorhergehenden Abschnitte zu verschaffen gesucht habe, wird hoffentlich hinreichend senn, den widrigen Borwurf zu heben, als ob dasselbe so tief ängelegt wäre, daß es selbst geübten Denkern dunkel bliebe, und daher schwerlich die Grundlage einer brauch baren, allgemein verständlichen Philosophie abgeben könnte. Eben so deutlich aber wird man auch aus derselben erkennen, wie äußerst wichtig die Aufgaben, die der Berfasser in diesem vortressichen Werke den Philosophen zur Untersuchung vorlegt, schon an sich sind, ohne einmal auf die Art zu sehen, wie er ihre Ausschung selbst gegeben hat. Die Hauptmomente, auf welche alle Untersuchungen seiner Bernunsteritit geben, bestehen in folgenden Aufgaben.
  - 1) Die mabre Natur der Sinnlichkeit, und ihren Untersichied vom Berftande zu bestimmen.
  - 2) Den ganzen Borrath der ursprünglichen Begriffe aufzusuchen, die in unserm Verstande befindlich sind, und welche unserm gesamten Erkentnis zum Grunde liegen, und zugleich ihre mahre Abkunft zu beurkuns den,

- Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 189 ben, baß sie nicht von der Erfahrung abgeleitet, sonbern reine Producte des Verstandes find.
- 3) Bu zeigen, in welcher Art wir berechtigt sepen, biesen Begriffen, die doch bloß etwas Subjectives in uns sind, gleichwohl objective Realitat zuzuschreiben, oder wie der Berstand befugt sen, gleichsam aus sich selbst berauszugehen, und seine Begriffe auf Dinge, die außer ihm sind, zu übertragen, d. i. sie auf Gegenstande zu beziehen.
- 4) Sben hiedurch die wahren Grenzen der menschlichen Bernunft zu bestimmen, mithin positiv auszumitteln, wie weit unsere Bernunft durch bloße Speculation kommen kann, und wo dagegen unser eigentliches Wissen aufhört, und uns bloß Glauben und hoffen übrig bleibt.
- 5) Endlich zugleich das Rathfel aufzulofen, woher unfere Bernunft fo unwiderstehlich geneigt ift, sich mit ihren Speculationen über die Grenzen des möglichen Wissens hinauszuwagen, und daher den Schein aufzudecken, mit welchem sie sich hierin selbst wider ihren Willen tauscht.

Die Erheblichkeit biefer Aufgaben ift zwar schon an fich so auffallend, daß sie eben nicht einer weitläuftigen Erstreung zu bedürfen scheint. Indessen durfte es doch nicht überstüßig senn, dieselbe durch einige kurze Bemerkungen noch sichtbarer zu machen.

Rebermann weiß erftlich, welchen Rachtbeil bie Bers mifchung ber finnlichen und intellectuellen Erfentnif von jeber in ber Detaphyfit angerichtet, welche endlofe Schule gezante über bie ungereimteften Rragen, 1. B. über bie Rigur ber Seele, ihren Sig im Rorper u. f. w. fle veran. laft bat, und wie oft man baber von ben metaphpfischen Beisen mit Recht fagen kann: miscent quadrata rotundis - alter hircum mulget, alter cribrum supponit. Diefe Bermifcung aber ift unvermeiblich, fo lange die mabren Grenglinien zwischen Sinnlichfeit und Berftand noch nicht richtig gezeichnet find. Bis babin ift auch ber grundliche Philosoph nicht ficher, einestheils finnliche Dinge als bloge Objecte bes Berftandes zu behandeln, anderntheils aber Gegenftanben bie gang außer dem Ges biete ber Sinnlichkeit liegen, Prabicate beigulegen, bie bloff von Gegenstanden ber Sinne gelten.

Eben so klar ist es, daß man in dem Spstem der allgemeinen nothwendigen Vernunfterkentnisse, dergleichen die Metaphysik senn soll, unmöglich etwas zuverläßiges und vollkändiges erwarten kann, wosern man nicht erst den Verstand gleichsam ausgemessen und die Anzahl der ursprünglichen Begriffe kennet, aus denen alle unsere Erkentnis zusammengesezt werden muß. Daß diese Anzahl unserer Stammbegriffe nicht eben sehr groß senn könne, dawon kann uns wohl der enge Bezirk unserer allgemeinen Erkentnisse schon hinlänglich überführen, und jeder Philossoph muß es also billig schon an sich wünschen, die wahre Summe unserer Stammbegriffe mit Zuverläßigkeit zu wissen. Allein dieses ist nicht genug, sondern sein Beruf

Einige Winke zur nahern Prüfung berselben. 191 fordert ibn unausbleiblich auf, diefelben durch eine genane Reralieberung unfers Berftanbesvermogens wirklich auf. ausuchen. Denn fo lange man biefe Stammbegriffe ober Categorien mit bem Uriftoteles blog rhapsobistisch auf ein Gerathewohl annimmt, ohne versichert zu fenn, ob und woher es nur gerade so viel und nicht mehrere ober menis gere giebt, wie will man bann zuverläßig wiffen, ob bie Safel ber aus biefen Stammbegriffen gusammengefegten Grundfatte, auf welche man fein Spftem bauet, auch pracife und vollstandig fen. Das bloke Ausspaben biefer Stammbegriffe ift indeffen auch noch nicht binlanglich, fondern wir muffen es zugleich entscheibend einsehen, bag biefelben nicht etwa aus ber Erfahrung geschopft, fondern unabbangig von aller Erfahrung ichon in ber Matur unfers Berftandes liegen, und reine Begriffe a priori find. Denn waren fie bloß aus ber Erfahrung abstrahirt; fo maren alle allgemeine Grundfagge, bie wir aus ihnen gu fammenfegten, blog erschlichen, mithin ber Scepticismus unwiderlegbar. Man fesse i. B. ber Begriff der Urfache ware nicht ein reiner Begriff, ber icon vor aller Erfahe rung urfprunglich in ber Matur unfere Berftanbes lage, fondern wir hatten ihn blog aus einer Menge verglichener Wahrnehmungen, wo wir auf gewiffe Begebenheiten jedess mal gewisse andere folgen sehen, gebildet; so mare ber Grundfag: alles, mas geschieht, hat eine Urfache, blog erschlichen. Denn biefer Grundsat fagt Allgemeinheit und Mothwendigkeit, mithin apodictische Gewigheit aus. Diefe aber tann fein aus ber Erfahrung abstrahirter Sa; ause fagen; benn baraus, baf wir eine Sache immer fo mabre genommen baben, folgt noch nicht, daß diefes nothwendig so geschehen musse, und daß es nicht vielleicht ungählige Ausnahmen geben könne, die wir entweder übersehen, oder zu deren Wahrnehmung es uns zur Zeit noch lediglich an Gelegenheit gefehlet hat.

Die britte Krage: in welcher Art wir befugt find, bie Begriffe unfers Berftandes als Prabicate von Gegen. ftanben auszusagen, macht, wie ich schon zu Anfange bes erften Abschnitts angemerkt babe, ben Sauptzweck ber Allein biefe Krage ift auch unftreitig Bernunfteritif aus. nicht nur die wichtigfte, die ber Metaphpsiter aufwerfen tann, fondern die erfte, bie er billig vor allen übrigen aufwerfen und beantworten follte. Denn die Metaphpfit bat es nicht, wie die Logit, bloß mit der Zergliederung unferer Begriffe, sonbern eigentlich mit ihrer Unwendung auf Gegenstande, und mit der Bertnupfung ber Gegens ftande unter einander ju thun. Sie bat es aber auch gar nicht mit bemjenigen ju thun, was uns bie Erfahrung von den Dingen lehrt; fondern fie foll uns lebren, was fur Begriffe wir a priori, ohne uns auf Erfah. rung ju berufen , nothwendiger Beife mit jedem Gegene stande verfnupfen muffen, g. B. daß nichts ohne Urfache gefchehen tonne, bag alles Banbelbare nur ein Uce cibeng bes Beharrlichen fen u. f. m. Ja fie foll uns felbft vom Dafenn und ber Beichaffenbeit folder Gegenftanbe gewiß machen, von benen wir gar feine Erfah. rung haben tonnen, j. B. von der Endlichkeit ober Unendlichkeit ber Belt, von bem Leben nach bem Tobe, vom Dafenn Gottes u. f. m. Die eigentlich metaphpfis fchen Saue find also einestheils lauter synthetische Saite,

Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 193

Saue, mo ber Begriff, ben man bem Gegenstanbe als ein Pradicat jufchreibt, in ber Borftellung bes Gegen-Randes felbst gar nicht enthalten ift, mithin auch aus Diefer keinesweges burch ben Sat Des Widerspruchs gefolgert werden tann, fondern wo ber Benriff vielmehr unfere Borftellung von bem Gegenstande vermebren und erweitern foll, anderntheils aber find fle jugleich lautet Sagte a priori, wo wir die Befugniff, bem Gegenstande einen gemiffen Begriff als Prabicat beigulegen, auch gat nicht auf bas Beugnig ber Erfahrung grunden follen. So lange man also noch nicht weiß, in welcher Urt ber Berftand a priori ju fonthetischen Gagen fommen, mithin a priori feine Begriffe auf Gegenftanbe beziehen fann, fo lange muß jede metaphnfifche Bebauptung, fo arundlich erwiesen fie auch immer scheinen mag, nothwendig unficher und schwankend bleiben. Denn wie will man in Diesem Kalle beweifen, bag eine folche Behauptung fic in ber That auf Gegenstande beziehe, und nicht etwa ein bloges leeres Gebankenspiel in uns fen? Mathematifer fann zwar in Unsehung biefes Bunttes gang unbefummert fenn; benn bie apodictifche Gewigheit feiner fonthetischen Grundfage bat nicht nur bie allgemeine Erfahrung für fich, fonbern, was bas wichtigste ift, fle bat fcon an fic bie vollfommenfte unmittelbare Evideng, fo bag kein Beweis bavon nothig ift. Go ift i. B. der geometrische Grundsag: bag bie gerade Linie ber fürzefte Weg zwifden zween Buntten fen, fo unmittelbar einleuchtend, daß feine Richtigkeit nicht nur in jebem beliebig gemablten galle bie Erfahrung zur Seite bat, fonbern auch icon an fich vor allen Einwurfen und Zweifeln fiches æ, iff,

ift, wenn gleich in ber gangen Ratur teine gerade Linie Ja felbit ber Metaphysiter fann bie wirklich existirte. Untersuchung, wie ber Berftand a priori von Gegenftane ben ein fonthetisches Urtheil fallen fann, gewißermaaßen entbebren, fo lange er innerhalb ben Grengen ber Sinnen. welt bleibt, und fich blog mit den allgemeinen Raturgefege gen der torperlichen Dinge beschäftiget. Denn obgleich feinen Grundfagen bie mathematische unmittelbare Evideng fehlt, fo hat er doch, fo lange er innerhalb dem ermabnten Bebiete bleibt, fur die Richtigfeit berfelben wenigftens bas einstimmige Reugnif ber Erfahrung. Wenn er inbeffen biefe fonthetischen Grundfage burch nichts weiter, als burch bas bloge Zeugniß einer allgemeinen Erfahrung rechtfertigen tann; fo muß man ibn nicht einen Metaphys fifer, fondern einen blogen Naturforscher nennen, denn auszumitteln, was allgemeine Erfahrung lebrt, ift bas eigentliche Geschäfte des legtern, vom erftern aber forbert man, baf er feine Ertentniffe a priori, b. i. unabbangig von aller Erfahrung beweifen foll. Allein, wenn ber Metaphyfiter fich uber die Grengen ber Sinnlichfeit binaus. magt, wo ihm auch die Buflucht fehlt, feine fonthetifchen Satte burch Erfahrung vertheidigen ju tonnen; womit will er fich bier rechtfertigen, fo lange er nicht überhaupt bie Art und Weise einfieht, wie der Berftand befugt fen, a priori synthetisch zu urtheilen? wie will er bier sich und andere überzeugen, daß die Grundfage, die innerhalb ber Sinnenwelt allgemein gultig find, auch auf Gegenftanbe anwendbar fenen, die außer ber Sphare ber Sinnlichkeit liegen? Go fann er j. B. ben bem Gebrauche bes Grunde faues: alles, mas geschieht, bat eine Urfache, gang uns befum.

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 195 befummert fenn, fo lange er benfelben bloß als ein allge. meines Raturgefes in ber Rorperwelt gebraucht, und bier von jeder Begebenheit auf ihre Urfache fcblieft. Denn bier kann er fich getroft auf das allgemeine Zeugnif ber Erfahrung berufen, die, fo weit fie nur reicht, die Allgemeinheit jenes Sagges überall bestätigt. Aber wenn er mit biefem Grundfagge über bie Grengen moglicher Erfabe rung binausgeben, und g. B. aus ber Bufalligfeit bes ganzen Weltalls auf eine nothwendige Urfache beffelben schlieffen will; fo fest er baburch felbst voraus, daß jener fonthetische Grundsag nicht aus der Erfahrung geschopft fondern unabhangig bon biefer feinen Urfprung im Berftane be felbst habe, und daß alfo feine ?[Ugemeingultigfeit schon on fich a priori erfannt werde. Affein wie fann er fich ju biefer Borausfeigung, befugt halten, fo lange er nicht erft überhaupt bie Frage aufgelofet bat: wie ber Berftand a priori ju fonthetifchen Gagen tommen, und gewiß fenn tonne, daß fie nicht bloge leere Berfnupfungen feiner Begriffe find, fondern eine mabre Begiebung auf Gegens ftanbe baben?

Das tiefe Stillschweigen, das man in Ansehung dieses Punktes in allen Schriften der Weltweisen findet, war die eigentliche Veranlassung, die den David Hume, in seinen philosophischen Versuchen über die menschliche Erkentniß, zum Scepticismus, und vielleicht auch zu seinen so ungezähnten Angriffen der Religion verleitete. Dieser scharfsinnige Forscher sahe es sehr gut ein, daß der größeste und wichtigste Theil unserer Erkentnisse darauf beruhe, daß wir von der Wirkung auf die Ursache,

und umgefehrt von der Urfache auf die Wirfung fchließen. Er ertannte auch zugleich gang richtig, baß jede Wirtung eine von ihrer Urfache gan; unterschiebne Begebenbeit ift, und bag baber ber Sag: ein Ding A ift bie Urfache eines andern B, b. i. wenn etwas gefest wird, fo muß auch nothwendig etwas anderes gefest werben, das auf jenes folgt, gar nicht aus bem Sage bes Wiberfpruchs ertannt werben tann. Denn ein Biderfpruch finbet nut alsbenn Statt, wenn das Gefegte und Aufgehobene eben baffelbe Ding ift. Go murbe 1. B. ber Sag: menn A nefest wird, fo wird A nicht gefest, ein offenbarer Bie berforuch fenn. Aber in bem Cagge: wenn A gefegt wird, so wird B nicht gesett, ober: auf A folge nicht B. einen Wiberfpruch finten wollen, bas hieffe offenbar, bas Bergnugen fuchen, fich felbft zu wiberfprechen. bier ift nicht nur das Aufgehoffene B vom Gefesten A aant verfcbieden, fondern fogge bie Beit, in welcher A gefest, und B nicht gefest wirb, ift verschieden. Da ich nun ohne Wiberfpruch fagen fann: A ift jego, aber nicht im folgenden Augenblick; fo kann ich um fo mehr ohne Biberfpruch fagen: A ift jego, aber B ift im fole genben Augenblick nicht. Diefe Bemerkung mar bem grübelnden hume außerft auffallend. Er marf baber bie Frage auf: auf welchem Wege, und burch was für Rernunfticbluffe tommen wir batu, bag wir mit irgenb einem Dinge ben ihm gang fremben Begriff ber Urfache perknupfen tonnen, ber boch gar nicht in ihm enthalten ift, und daß mir alfo fagen tonnen : A fen die Urfache von Bb. i. auf etwas, mas gefest wird, muffe jederzeit nothe wendig etwas anderes folgen, ba boch die Richtfolge bes lettern

Einige Winke zur nabern Prufung berfelben: 197 lettern gar nichts Wiberfprechendes enthalt? Dun fabe er einestheils, meinem Bedunten nach, febr richtig ein, daff bloke Erfahrung ober Wahrnehmung uns niemals auf ben Sag fubren tonne, dag ein Ding die Urfache eines andern fen, b. i. bag auf eine gefeste Begebenbeit nothwendig eine andere folgen muffe. Denn bloke Erfahrung bezieht fich lediglich auf bas Segenwartige und Bergangene, aber nicht auf bas Butunftige. ibr unterrichtet, tonnen wir alfo zwar wiffen, bag auf gemiffe Begebenheiten, bis jum jeggigen Mugenblicke jederzeit gewiffe andere erfolgt find, g. B. bag wir benm Unrubren des Reuers Schmerz, bes Schnees Ralte, benm Sonnenichein Warme 2C. empfunden baben. 2lber behaupten wollen, daß bloke Erfahrung uns lebren tonnte, bag auch funftig auf abnliche Begebenheiten ber erftern Urt jedesmal abiliche Begebenheiten ber zweiten Urt nothwendig erfolgen muffen, bas biefe offenbar fich felbst widersprechen, und Erfahrung, die blog ein Bewustfenn gegenwärtiger und vergangner Babrnehmungen ift, für eine Borberempfindung funftiger Begebenheiten ausgeben. Underntheils aber fand hume in dem Babn, baf unfer ganges Wiffen nichts weiter, als bloge Erfab. rung fen. Denn er bielt alle Begriffe unfere Berftandes für bloge Abriffe ober Copenen unferer finnlichen Einbrucke, . . Die von den lettern blog durch ben geringern Grad ber Lebbaftigfeit unterschieben maren, und leugnete baber alle Erfentniffe a priori. Da alfo, nach feiner Meinung, alle unfere Erkentnig blog aus Erfahrung geschopft ift, bloke Erfahrung aber ben Begriff ber Urfache unmöglich erzeugen kann; fo mufte er naturlich folgern, daß bie Ber **R** 3

Bernunft von Ursache und Wirkung gar nichts wiffen köme, und so blieb ihm freylich nichts übrig, als daß er den Begriff der Ursache und Wirkung für ein bloßes Geschöpf der Einbildungskraft erklätte, welches diese bloß dadurch hervorbrächte, daß sie, wenn wir auf eine gewisse Begebenheit eine andere folgen sehen, nach dem Geseize der Association, ben einer gleichartigen Begebenheit sich diese Folge von neuem vorstellte, und auf diese Weise nach und nach eine Kertigkeit und Gewohnheit erlangte, mit gewissen Begebenheiten andere als nothwendige Folgen zu verskungsen.

Co war ber vollige Scepticismus bes hume fertig, und alle vorgegebene metaphysische Bernunfterkentniffe waren ibm nichts weifer, als leere Erbichtungen ber Phantafte, die sowohl ihren Urfprung, als auch Benfall und Glauben, ben mir ihnen widmen, gar feinem Bernunftschlusse, sondern lediglich der Gewohnheit, ver-Inupfte Erfahrungen in unferer Einbildungstraft immer von neuem zu affociiren, zu verbanten batten, welche, weit Diese Affociationen immer von wirklich gegenwartigen Dingen veranlaft murben, einen fo lebhaften Eindruck auf uns machte, daß fie durch eine Urt von Gefühl ober Inftintt uns unmittelbar zum Beifall und Glauben ane triebe. Ja hume ging noch weiter, und leitete auch felbft unfere Urtheile von ben Graden der Bahricheinlichkeit aus eben diefer Quelle her. Auf diefe Beife mar der Grund nicht nur ju feiner fuhnen Bestreitung aller Bunberwerte, fondern überhaupt zu allen feinen vermeffenen Ungriffen, fowobl

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 199 fondobl der geoffenbarten, als felbst der naturlichen Religion vollig gelegt. Und biefer Scepticifmus entftand ben ibm blog baber, weil er es gar nicht einsehen konnte, wie bie Bernunft im Stande fen, a priori von einem Gegenftans be etwas zu behaupten, bas boch gar nicht in feinem Besgriffe liegt, und weil er auch ben feinem Beltweisen bieruber bie geringfte Aufflarung antraf. "Rein Lefen, (fagt et in seinem vierten Bersuche) "tein Rachforschen ift noch " vermogend gemefen, meine Schwierigfeit ju beben, ober "mir in einiger Materie von fo ungemeiner Bichtigkeit ein " Benuge ju verschaffen. Rann ich beffer thun, als biefe "Schwierigfeit ber Belt vorzulegen, ob ich ichon vielleicht "wenig hoffnung habe, eine Auflosung ju erhalten? " Raturlich fonnte es einem fur Biffenschaft, Religion und Sittlichkeit fo gefahrlichen Scepticism nicht an geschickten Widerlegern feblen, und hume bekam wirklich mehr, als Allein es ift in der That auffallend, bag fein einziger von ihnen bie mabre Streitfrage einfabe. Denn alles, mas man wider ibn vorbrachte, traf feinen eigentlis den Zweifel nicht im nindeften. Man analpfirte ibm bie Begriffe der Urfache und Wirkung, man zeigte ibm, bag ber eine ben andern fcon in fich fcbliefe, und bag baber Die Cage gang unwidersprechlich maren: mo eine Urfache ift, da ift eine Wirkung , und mo eine Wirkung ift, ba ift eine Urfache; allein man bedachte nicht, bag Sume biefe ibentischen Gage gar nicht leugnete, und eben fo wenig Die Definition ber Ursache und Wirkung anfocht, sondern daß er vielmehr wiffen wollte, wie die Bernunft ju biefen Begriffen tame, und wie fie von irgend einem Dinge fagen tonnte : es fen die Urfache, ober die Wirtung eines an-M A

bern, b. i. wenn etwas gefest wird, so muffe etwas abbes res gefest werden, mas auf jenes folgt, ober ihm vorbergeht, und ob alfo nicht fein Berbacht gegrundet fen, baß Die Begriffe von der Urfache und Wirtung gar nicht Probucte bes Berftandes, fondern bloge Erbichtungen ber Einbildungsfraft fepen? Man marf ihm vor, daß er bie Ratur ber hypothetischen Rothwendigkeit verkannte, indem er die Sewißheit blog an die absolute Rothwendigfeit bef tete, ba boch auch ben zufälligen Dingen basienige, mas unter Boraussezzung eines andern, mithin bppothetifc nothwendig ift, eben fo unausbleiblich gemiß mare, als bas, was an fich nothwendig ift, allein man bemerkte wieber nicht, daß hume gerade barüber Belehrung forderte, ob und wie die Bernunft im Stande mare, swifchen swen bet schiedenen Dingen eine hmothetisch nothwendige Enúpfung zu beweisen. Man berief fich auf die Bichtige feit und Unentbebrlichfeit ber Begriffe von Urfache und Wirkung, und der Schluffe von einem auf den andern. man erwog aber nicht, daß hume fich burch biefen Um-Rand gerade vollig in feinem Bahn bestartte, indem er am Ende feines funften Berfuchs eben bieraus fcolog: mes mare nicht mabricheinlich, baf bie Ratur bergleichen unentbebrliche Rentniffe ben betrüglichen Schluffen und "Folgefungen unferer Bernunft anvertrauet haben follte, melde in ihren Wirtungen langfam ift, in ben erften 3 Jahren ber Rindheit fich faft gar nicht außert, und in pjedem Alter und Zeitlaufe des menschlichen Lebens bem Brrthum und Berfeben außerft unterworfen ift, es fabe "vielmehr ber gewöhnlichen Rlugheit ber Ratur abnlicher, seine so nothwendige Sandlung und Wirkung bes Ge-\_ mutbs

Einige Winke zur nahern Prufung derselben. 201 -muthe burch einen gewiffen naturlichen Trieb und In-Rinct, ober durch einen gewiffen mechanischen Sang in -Sicherheit ju feggen, welcher in feinen Birtungen unfehle "bar mare, fich fofort ben bem erften Unfchein bes Lebens nund Dentens entbeckte, und von allen ben mit Dube ausgearbeiteten Schluffen und Kolgerungen bes Berftan-" bes unabhangig mare. " Man verwies ihn endlich auf das allgemeine Urtheil des gemeinen gefunden Menfchenvers fandes, allein man vergaß wieder, daß hume diefes Urtheil nicht fur eine Wirfung bes Berftandes bielt, fonbern es blog von ber Gewobnbeit und einem gemiffen Gefühl ableitete, und baf er eben bavon unterrichtet fenn mollte. wie ber Berftand ju folchen Urtheilen, als bie uber Urs fache und Wirfung find, fabig und berechtigt fen. Rurg: die eigentliche Frage, die hume aufgeworfen batte, und beren Beantwortung er für unmöglich hielt, namlich : wie ber Berftand gwifchen gang verschiedenen Dingen eine nothwendige Berknupfung erkennen, ober, nach der Rantichen Sprache, a priori fonthetische Urtheile erzeugen tonne, murbe von allen feinen Gegnern ganglich überfe ben, und fein Scepticism blieb alfo unwiderlegt.

Diefe Zergliederung bes humifden Scepticifm wird hoffentlich die Wichtigkeit ber bren erften Aufgaben ber Rantiden Bernunfteritif auffer allen 3meifel feggen. geftebt in der Borrede ju feinen Brolegomenen felbft, baß das humische Problem ibm querft ben dogmatischen Schlummer unterbrochen, und feinen. Untersuchungen im **PR** 5

Helte ber freenlwisen Biellerber eine gung andere Riche tung gegeben. Jume icheanfte feine Frage bloß auf die Begriffe von Unsache und Berlung ein. Malein Laut sabe balt, daß fie gang allgemein ben allen metarboffichen Bes griffen Statt fundet, und inchte daber die Auflösung bersels ben im Samen auf. Und so verdient seine Eritik schon aus diesem Gesichtspunkte den größesten Dank und die sergfaltigste Untersuchung jedes Philosophen, da sie unmits telbar darunf ausgehet, den noch gar nicht widerlegten Humnschen Seepticism aus dem Grunde zu zernichten.

Cobald erft einmal bie Auflofung . bren erften Aufgaben ber Bernunfteritit auf eine übergengente Art gu Ctanbe fommt; fo funn man von terfelben ficher erwarten, daß fle auch zugleich zu einer entscheibenden Auflosung ber beiben lettern fuhren, und und nicht nur ju einer genauen Brentbeftimmung ber Ephare unfere moglichen Biffens. fondern auch zur Aufbeckung ber mabren Urfachen verhelfen muß, warum die Bernunft nicht nur fo unaufhaltsam diefe Grengen ju überfliegen fucht, fonbern fich auch fo feft eine bilbet, in biefem leeren Raume noch immer wichtige Ers oberungen machen ju tonnen. Belch eine munichensmure bige Cache es aber fen, bag wir einmal biefen Sipfel gludlich erreichten, bestimmt angeben zu konnen, wie weit wir eigentlich mit unferer Speculation tommen fonnen. bas ift mohl einem jeben fo einleuchtenb, bag es unnut ware, auch nur ein Wort barüber ju fagen.

Wenn man alles dieses zusammennimmt; so ist die Wichtigkeit der Untersuchungen, welche die Kantsche Beremunft

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 203 munfteritit jum Gegenstande bat, offenbar. Go viel ich einsebe, umfaffen und erschöpfen fie nicht nur alles, mas man nur irgend zur fichern Grundlage einer vollkommenen und zuverläßigen Metaphofit erfordern tann, fondern ber gange Befichtepunkt, ben fie uns gur Prufung und Berich tigung unferer philosophischen Ertentniffe erofnen, ift un. ftreitig fo unerwartet und neu, bag es ben ber fo ruhmlie chen Bemubung unfere Zeitaltere, die Aufflarung in allen Sattungen ber menfcblichen Erfentnig zu beforbern, ents weder ein unerhörter Schlummer, ober eine unverzeibliche Borliebe ju bem einmal angenommenen Softem fenn murde, wenn diese neue Aussicht, welche ein Philosoph, wie Rant, burch fo vieliabriges bochft mubfames Roricen erofnet bat, von unfern Beltweisen gur nabern Untersuchung und Berichtigung ber Philosophie nicht aufs beste genutzet mürbe.

Die Sache aber wird noch wichtiger, wenn man auf die Art, wie Rant, die angeführten Probleme aufge, lofet, und auf das Resultat seiner Untersuchungen fiebet. Dieses besteht im Ganzen genommen turz in folgendem:

Auflösung der ersten Aufgabe. Sinnlichkeit und Berstand sind zwo wesentlich unterschiedene Quellen unserer Erkentniß, die aber bloß in Berbindung ein wirkliches Erkentniß liefern. Die Sinnlichkeit besticht in der Fähigkeit unserer Seele, unmittelbar Borskellungen ron Gegenstanden zu empfangen, bloß dadurch, daß wir von benselben auf diese oder jene Art afficirt werden. Die Bors

Rellungen, die fie uns liefert, beziehen fich alfo auf ben Gegenstand, ber uns afficirt, unmittelbar, b. i. fie find Anschauungen. Run baben aber alle unfere Unfchauuns gen eine gwiefache Korm. Die eine Urt ftellt uns bie Gegenstande als auffer uns und auferhalb einander, b. t. im Raum vor. Die andere ftellt und biefelben als etwas in und und in unferm Gemuthe felbft Befindliches vor, und zwar entweder als zugleich vorhandene, oder als auf einander folgende Dinge, d. i. in ber Zeit. Mitbin find Raum und Zeit die beiben Kormen, an welche alle unfere Unschauungen gebunden find, und da fie Borftellungen find, die fich auf die Gegenstande unmittelbar beziehen, fo find fie felbft Unfcauungen. Mun niuf der Grund, mare um alle unfere Unichauungen gerade an diefe beiden Kormen gebunden find, in der Urt der Empfanglichkeit unferer Borftellungefabigfeit, wie fie von Gegenstanden afficirt werben tann, mithin in ber urfprunglichen Ratur unferer Sinnlichkeit felbft liegen. Alfo find Raum und Zeit reine Unschauungen, die schon a priori vor aller wirklichen Empfindung, urfprunglich in der Borfteffungsfabigfeit uns ferer Seele befindlich find, und allen unfern wirklichen Empfindungen als nothwendige Bedingungen ihrer Dog. lichteit bereits jum Grunde liegen. Aber eben baber finb Raum und Beit auch nicht etwas, was an ben Gegenftanben felbst haftete, fondern fle find bloge subjective Bore ftellungen in uns. Das Senn im Raum und in ber Beit, mithin auch die Musbehnung, Undurchbringlichkeit, Folge, Beranderung, Bewegung u. f. w. find alfo gar nicht Eigenschaften, die ben Gegenständen selbst und an sich zus tommen, fondern Borftellungen in unferm Gemuthe, Die lebis

Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 208 lediglich an der Ratur unferer Sinnlichkeit haften. Daher kennen wir die Dinge bloß so, wie sie und erscheinen, d. i. wir kennen bloß die Eindrücke, die sie auf unsere sinnsliche Borstellungsfähigkeit machen, was sie dagegen an sich sepen, oder was für Vorstellungen sich etwa andere vernünftige Wesen von ihnen machen mögen, ist uns gänzlich und bekannt.

Auflösung ber zweiten Aufagbe. Alle unsere Ertentnif fangt alfo von ben Sinnen an. Denn biefe geben uns Begenftanbe, indem fie uns unmittelbare Borftellungen, ober Anschaumgen von ihnen liefern. beffen find alle unfere Unschauungen vor fich allein etwas blindes und todtes, woben fich unfere Seele nur leibente lich verhalt, indem fie die Einbrucke, oder Modificatios nen ihrer finnlichen Borftellungsfabigfeit von ben Gegene ftanden, welche fie afficiren, blok empfangt und annimmt. Die Unschauungen ber Gegenstande enthalten alfo gwar ben Stoff ju Erkentniffen, aber vor fich allein find fie noch felbft teine Ertentnig. Sollen fie biefes werben, fo muß fie noch ber Berftand benfen. Unfer Denten aber tft nicht anders, als burch Begriffe möglich, mithin find diefe eben fo die eigenthumliche Form unfere Bers Randes, als Raum und Zeit bie eigenthumliche Korm uns ferer Sinnlichfeit ausmachen. Alfo muß ber Berftanb Die Unschauungen, die uns die Sinnlichkeit von den Gegenftanben liefert, erft unter Begriffe bringen, menn aus ihnen ein Ertentnif merben foll. Begriffe find beme nach thatige Borftellungen unfers Berftandesvermogens, und

und ba fie unmittelbar bie Unichanungen ber Gegenftanbe jum Object baben; fo beziehen fie fich auf die Gegenftans De felbst nur mittelbar. Da nun die Sinnlichfeit uns blog Borftellungen liefern tann, die fich auf ben Gegene ftand unmittelbar beziehen; fo tonnen die Ginne uns teine Begriffe geben, mithin muffen biefe reine Producte bes Berftandes fenn, und ba blog vermittelft ihrer ein jedes Erfentnig, mithin auch bie Erfahrung felbft, erft moglich wird; fo muffen fie, unabhangig von aller Erfahrung, schon a priori als die ursprünglichen Formen alles unsers Dentens, in der Matur unfers Berftandes felbit liegen. So wie es also in unserer Sinnlichkeit reine Anschauungen a priori giebt, die allen unfern empirischen Unschauungen, Die wir burch die Empfindung erlangen, als nothwendige Kormen jum Grunde liegen; fo giebt es auch in unferm Berftande reine Begriffe a priori, die allen unsern Erfent. niffen als nothwendige Formen jum Grunde liegen, und aus welchen bemnach unfere gefammte Ertentnig gufammen gefest werden muß. Run ift Denfen und Urtheilen einerlen, mithin enthalt ein jeber Begriff, den wir uns von Gegenstanden machen, eine befondere Rorm eines Urtheils über biefelben. Allfo muß es gerade fo viel Sauptarten - reiner Begriffe a priori geben, als es Formen moglicher Erfahrung giebt. Run gicht es, wie aus der Logit befannt ift, ber Korm nach, vier Sauptgattungen von Urtheilen, beren jede bren besondere Urten in fich enthalt, namlich alle Urtheile unterscheiben fich überhaupt in Unsehung ber Quantitat, der Qualitat, der Relation, und der Modalitåt.

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 207

Die von der erften Gattung find : allgemeine, besons bere, einzelne.

Die von der zweiten: bejahende, verneinende, uns endliche.

Die von der dritten: categorische, hypothetische, dissi

Die von der vierten: problematische, affertorische, apodictische.

Sieht man nun auf die Begriffe, welche die verschies bene Form der Berknupfung in diesen Urtheilen enthalten; so ergiebt sich daraus die vollständige Tasel aller reinen Begriffe a priori, die alle mögliche Formen unsers gans zen Denkens enthalten, und die daher Kant Categorien nennt. Alle unsere ursprünglichen Begriffe a priori nämlich sind:

- 1) Die der Quantitat: Einheit, Bielheit, Auheit.
- 2) Die der Qualitat : Realitat, Regation, Limitation.
- 3) Die der Relation: Substanz, Ursache, Gemeins schaft.
- 4) Die der Modalitat: Möglichkeit, Dafenn, Roth, wendigkeit.

Diese vier Sauptbegriffe, nebst den zwolf Begriffen, bie ihre Bestandtheile ausmachen, enthalten den gangen Bore

Borrath aller Stammbegriffe, die a priori in unferm Berstande liegen, und aus denen alle unsere möglichen Erkentnisse zusammengesest werden mussen. Und so ist nicht nur das ganze Bermögen unsers Berstandes aus der Ratur desselben selbst, mithin völlig a priori ausgemessen, sondern auch zugleich die reine Abkunft unserer Begriffe aus dem Berstande, und ihre völlige Unabhängigkeit von aller Erfahrung, erwiesen.

Auflösung der dritten Aufgabe. Raum und Zeit sind zwar als reine Anschauungen a priori bloke subjective Borstellungen in uns. Allein so fern sie die nothwendigen Formen unserer Sinnlichkeit sind, ohne welche gar tein Gegenstand von uns empirisch angeschauet, oder empfunden werden kann; so haben sie eine nothwendige Beziehung auf Gegenstände unserer Sinne, d. h. Raum und Zeit sind nothwendige Prädicate alles dessen, was ein Gegenstand unserer äußern oder innern Empfindungen senn soll. Auf diese Weise stehen also folgende synthetische Grundsätze a priori sest:

- 2) Alles, was ein Gegenstand unsere außern Sinne senn, b. i. als ein außerliches Ding von uns empirisch angeschauet oder empfunden werden soll, ist im Raum, und ihm kommen also auch alle Pradicate des Raums, 3. B. die Ausdehnung, Theilbarkeit 2c. nothwendig 3u.
- 3) Alles, was ein Segenstand unserer Sinne übers haupt, es sey bes außern ober des innern, senn soll

Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 209 foll, ist in ber Zeit, und ihm kommen also auch alle Pradicate ber Zeit, z. B. der Simultaneitat, der Folge zc. nothwendig zu.

Also beruhet die objective Realitat des Raums und ber Beit, b. i. ibre fontbetifche Berfnupfung mit Gegen. ftanden, blog barauf, weil obne fie fein Begenstand von und empirisch angeschauet und empfunden werben fann. Eben fo find alle reine Begriffe a priori zwar bloß etwas Subjectives in unferm Berftande. Allein fo fern fie bie Kormen alles unfers Dentens find, obne welche fein Ges genftand gebacht werben, mithin aus allen unfern Une Schauungen gar fein Erfentnig entspringen fann, fo fern muffen fie fich ebenfalls nothwendig auf alle Gegenstande unserer Sinnlichkeit beziehen, bas beift: fie muffen noth. wendige Pradicate aller Gegenstande unferer Sinnlichkeit Denn fonft maren alle unfere Unschauungen blind, und wir konnten fie gar nicht erkennen, mithin mare nicht nur alle Ertentnig vom Raum und ber Beit, folglich bie gange Mathematik unmöglich, fondern es mare auch gar feine Babrnehmung, alfo gar feine Erfahrung moglich. Daber ftebt folgender allgemeiner fonthetischer Grundfag a priori fest: Alles, mas ein Gegenstand möglicher Erfahrung fenn foll, muß nicht nur im Raum und in ber Reit fenn, fondern ibm muß auch von jeder Claffe ber reinen Berftandesbegriffe meniaftens einer nothwendig que Also berubt die objective Realitat aller unserer fommen. reinen Begriffe blog barauf, weit obne fie feine Ertents nif von Gegenstanden ber Sinne, mithin feine Erfah. rung moglich ift. Wollte man bemnach j. B. behaupten, baß der Begriff der Ursache gar teine Beziehung auf Gegenstände hatte, sondern ein bloßes Phantom ware, das uns nur lange Gewohnbeit als etwas Wirkliches vorspiegelte; so muste man überhaupt alle Erkenntniss sinnlicher Gegenstände, d. i. die Möglichkeit der Erfahrung selbst leugnen. Weit gefehlt also, daß, wie Hume vorgab, unsere Begriffe nur Copepen unserer sinnlichen Gindrücke wären, die wir bloß aus der Erfahrung schöpften; so sind sie Vielmehr, durch deren Verknüpfung mit den Gegenständen die Erfahrung selbst erst möglich wird.

Unsere Begriffe a priori haben also objective Realitat, ober eine Beziehung auf Gegenftanbe, weil fie mit jedem Gegenstande moglicher Erfahrung als nothwene Dige Prabicate verfnupft werben muffen. Run aber fest eine folde Bertnupfung voraus, baft mifchen bem Begriffe amb bem Gegenftande eine Gleichartigfeit fen. Regriffe find mit ben Anschauungen, als ihren Gegenstane ben, gang ungleichartig. Alfo muß es eine britte vermite telnde Borstellung a priori geben, die sowohl mit ber Anschauung als mit bem Begriffe eine gewiffe Gleichartige feit bat, und vermittelft welcher also die Berknupfung des Regriffs mit bem Gegenstande moglich wird. vermittelnbe Borftellung, welche Rant bas Schema bes Begriffs nennt, ift nun bie Zeit. Denn diese ift nicht mir mit allen Unschauungen gleichartig , indem fie felbft eine reine Anschaung a priori ift; fonbern ba fie gus aleich die Rorm aller, sowohl der innern als der auffern Empfindungen ift, so ift auch ihre Borftellung in jeder emvirifchen Unschauung ber Segenstande enthalten, und

Einige Winke gur nahern Prufung berfelben. 211 da fie eine Borftellung a priori ift; so ift sie fofern auch mit jebem Begriffe a priori gleichartig. Alfo ift bie Berfnupfung eines reinen Begriffs mit einem Gegenstande blog vermittelft ber Beit, als feines Schema, möglich, b. i. fein Begenftand tann unmittelbar unter einen reinen Begriff felbft, fonbern blog unter fein Schema, namlich Die Zeit, subsumiret werben. Dhne Dieses Schema find Daber alle unfere reine Begriffe gang leere Begriffe, obne allen Inhalt und Unwendung auf Gegenstande. Go ift 1. B. der Begriff ber Substanz, wenn man ibn obne fein Schema, namlich obne Kortbauer in ber Beit, ober Bebarrlichkeit bentt, ein gang leerer Begriff, unter bem man fich zwar ein Subject benft, bas nicht wieder ein Brabicat eines andern ift, mit bem man aber gar nichts machen fann, weil man gar feine Bedingung weiß, unter welcher berfelbe auf irgend einen Gegenstand bezogen und angemandt werben fann.

Bermittelst dieses Schema der reinen Begriffe lagen sich nun nach dem Leitfaden ihrer obigen Tafel, jugleich alle synthetische Grundsässe a priori genau bestimmen, und sie sind folgende:

- 1) Grundsat der Quantitat: Alle Erscheinungen sind ihrer Anschauung nach, extensive Größen.
- 2) Grundsag der Qualität: In allen Erscheinungen bat die Empfindung, und das Reale, das ihr an dem Gegenstande entspricht, eine intensive Größe, oder einen Grad, d. i. jede Realität kann durch und 2 2 ende

#### Zweiter Abschnitt.

endliche Zwischengrade immer kleiner werden, ebe fie = 0 wird.

### 3) Grundfatte ber Relation :

212

- a) In allen Erscheinungen ist etwas Beharrliches, b. i. die Substanz, und etwas Wandelbares, oder Accidenzen.
- b) Mues, was geschieht, bat eine Urfache.
- c) Alle Cubstangen, so fern fie zugleich find, fteben in einer Wechselwirfung unter einander.

### 4) Grundfasse ber Modalitat:

- a) Was mit der Form der Erfahrung übereinkommt, ift möglich.
- b) Bas mit ber Materie ber Erfahrung, b. i. mit ber Empfindung jusammenbangt, ist wirklich.
- c) Was mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bes dingungen der Erfahrung jusammenhängt, ist noths wendig.

So ist dann durch die angezeigte Deduction der reinen Berftandesbegriffe nicht nur das humische Problem: wie der Berftand fabig sen, sich a priori zwischen ganz verschiedenen Gegenständen eine nothwendige Berknüpfung zu denken, völlig aufgelost, sondern zugleich die ganze Anzahl

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 213 jahl aller möglichen synthetischen Grundsässe a priori genau bestimmt.

Auflosung der vierten Aufgabe. Chen diese Deduction ber reinen Berftandesbegriffe zeigt es aber auch augleich, bag ihre objective Realitat fich bloß auf Gegen. ftande möglicher Erfahrung, mithin bloß auf finnliche Dinge, ober Ericheinungen einschränkt. Mithin find alle fynthetifche Grundfage bes reinen Berftandes nichts anbers, als Grundfagte, auf benen bie Moglichfeit ber Er, fahrung beruht, folglich nichts weiter, als die allgemeinen nothwendigen Gefejte ber Ratur. Alfo erftrectt fich ber Gebrauch ber reinen Begriffe und Grundfagge unfere Berstandes blog auf bas Keld ber Sinnlichkeit, ober auf ben regelmäßigen Susammenbang ber Ratur. Gobald man fie baber auf Dinge anwendet, die außerhalb bem Relbe möglicher Erfahrung, b i. außer bem Gebiete ber Ginnlichkeit liegen; fo ift ibre objective Realitat unerweislich, und fie find alfo alebenn gang leere Berknupfungen, die feine Begiehung auf irgend einen Gegenstand baben, mitbin nichts weiter, als bloge Gedantenfriele.

hieraus ergiebt fich also die genaue Grenzbestimmung unfers Berftandes auf folgende Art:

1) Alle Elementarbegriffe, deren unfer Berftand fahig ift, und die den verschiedenen Urftoff aller seiner möglichen Erkentniffe a priori ausmachen, sind gesnau diezenigen, welche ihre obige Lafel anzeigt,

fo daß wir nun mit polliger Gewishett a priori wissen, daß es weder mehrere, noch wenigere bers selben giebt, und daß also ihre Tafet genau und vollständig ist.

- 9) Alle diese Elementarbegriffe sind bloß auf sinnliche Segenskände anwendbar, und dienen daher bloß dazu, um die nothwendigen Prädicate einer jeden möglichen Anschauung zu bestimmen. Also sind alle Segenskände, auf welche sie sich beziehen, nichts anders, als die bloßen Anschauungen der Dinge, und das Mannigsaltige, das in diesen Anschauungen enthalten ist. Hieraus siesen daher die Folgen:
  - a) Bon allen unfern Clementarbegriffen ift uberhaupt kein einziger auf Objecte anwendbar, bie wir uns aufer bem Gebiete ber Natur ober auffers balb bem Relbe moglicher Erfahrung vorftellen. Daber tonnen wir fie 1. B. auf bas allervolltoms menfte Wefen gar nicht anwenden, mithin gar nicht beweisen, daß daffelbe eine Große ober Quas litaten babe, baff es eine Substanz, eine Urfache anderer Dinge, bag es moglich, oder wirklich, ober nothwendig fen. Denn ba bas vollfommenfte Wefen fein Segenftand ber Sinnlichfeit ift, fo fehlt hier allen biefen Begriffen ibr Schema, namlich die Zeitbestimmung, ohne welches fie fich mit feinem Gegenstande vertnupfen laffen. 2Bir tónnen

Einige Winke gur nabern Prufung berfelben. 215

fonnen alfo nicht von ibm fagen, baf es eine Große babe; benn ben Begriff ber Große, ber bier Allbeit fenn mufte, tann unfer Berftand bloß vermittelft ber Beit, burch succeffive Biederhobe lung ber Einbeit erzeugen. Wir tonnen auch feine Qualitat beffelben angeben, benn bas, mas une fer Berftand von ben Qualitaten ber Dinge meiß, ift blof bas Reale, bas unferer Empfindung correspondirt, und bas er fich baber als eine Einbeit vorstellet, bie succeffiv bis jur Rull abnehmen Wollte man es ferner eine Substant nennen, fo tann man boch nicht beweisen, bag es bebarrlich fen, b. i. in aller Beit fortbaure, mithin murbe biefer Begriff blog fo viel von ihm fagen: es fen ein Subject, bas Pradicate babe, und bas nicht wieder ein Prabicat anderer Dine ge fen. Allein ba wir uns biefes Subject nicht als etwas Beharrliches ober Kortbaurenbes vor-Rellen tonnen, fo ift baffelbe fur unfere Begriffe gar nicht ein von ihnen verschiedener Begenstand. von bem wir baburch bas minbeste Erfentniff. erlangen, fonbern eine gang leere Borftellung, die blog logisch, außer biefem logischen Gebrauch aber ohne Sinn ift, und gar tein Object bes geichnet. Eben fo wenig tann man beweifen, bag es bie Urfache ber Belt fen, benn ber Be. griff ber Urfache zeigt etwas Borbergebendes an auf welches die Wirfung nach einer Regel folgt. Endlich fann man auch weber feine Doglichfeit, noch fein nothwendiges Dafeyn beweifen; benn,

wenn die Moalichkeit', die Wirklichkeit und die Rothwendigfeit, von welcher bie Rebe ift, nicht einen blogen Begriff, fondern ben Gegenftand bes Begriffs betreffen foll, fo betrift fle entweber eine Substang, ober ein Accidens ber Substang, b. i. entweber etwas Beharrliches, ober bas, mas im Bebarrlichen wechselt, also feggen die Begriffe der Möglichkeit, des Dafenns und der Rothwendigkeit beffelben allemat eine Zeitbestimmung voraus, bie aber benm vollfommenften Wefen nicht Statt fine Bas von bem vollfommenften Befen gilt. dilt auch von einem einfachen Befen. Denn ba biefes gleichfalls tein Gegenstand unferer Ginnlichkeit fenn kann; fo ift keiner von allen unfern Clementarbegriffen auf baffelbe anwendbar. Ditbin bat unfer Berftand unter allen feinen Begriffen gar feinen, ben er bamit verfnupfen fann.

b) Selbst von den Segenständen der Sinnlichkeit tonnen uns alle unsere Elementarbegriffe gar teines von denjenigen Pradicaten lehren, die ihnen ant sich selbst zutommen, sondern alle Pradicate, die sie ihnen beilegen können, betreffen bloß ihre Ansschauung und die Berknüpfung des Mannigsaltigen in derselben, mithin bloß die Urt, wie sie uns erscheinen. So wenig uns also unsere Sinne eine Borstellung von dem verschaffen können, wie die Dinge, die wir empfinden, ohne Beziehung auf unsere Sinnlichkeit, an sich selbst beschaffen senn mögen z

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 217 mogen; eben fo wenig ift auch unfer Berftanb fabig, fich bievon ben geringften Begriff ju ma den, fonbern alle Begriffe, bie wir von ihnen baben tonnen, betreffen bloß die mannigfaltigen Eindrucke, die fie auf unfere finnliche Borft:llungs. fabigfeit machen. Wie wir g. B. von ben Dine gen, Die wir Materie nennen, nicht fagen tonnen, daß sie an sich ausgebehnt, beweglich, undurche bringlich zc. fenen: fo konnen wir auch von ihnen nicht fagen, baf fie an fich eine Grofe, ober Qualitaten baben, baf fie Cubftangen fenen, unter einander in Wechselwirfung fteben, bag fie moglich ober wirklich fenen. Diefes will, bamit man es nicht unrichtig verftebe, fo viel fagen: In Uns febung beffen, mas die Dinge an fich find, find fie gar feine Gegenstande weber fur unfere Sinne. noch für unfern Berftand, fonbern als Gegenftande unferer Sinne und unfere Berftanbes find fie gar nichts, mas außer uns mare, fondern bloge Bore stellungen in une, namlich bloge Mobificationen unferer Sinnlichkeit, ober Borftellungen von ben Eindrucken, die fle auf unfer Gemuth machen. und biefe Borftellungen find bie eigentlichen Ges genftanbe, welche ber Berftand bentt, b. i. auf

c) Wenn man baber sinnliche Gegenstände als Dinge betrachtet, die an sich von unserm Verstande erkannt werden könnten: so macht man sich von D 5

welche er alle feine Begriffe bezieht.

ibnen einen widersprechenden Begriff; mitbin stellt man fich in biefem Kall ein Unding vor-Daber find Die bren cosmologischen Fragen: ob Die Welt bem Raum nach endlich ober unendlich fen, ob fie einen Anfang habe, ober immer ba gemefen fen, ob die Menge ber Theile, aus wels chen die Materie besteht, endlich, ober unendlich fen, bloge Chimaren. Denn in den beiden erftern Rragen ftellt man fich bie Welt, und in ber britten jeden Korper als ein in bem Berftande gegebenes Sange vor. Run aber ift meber eine bem Raum nach unendliche, noch eine endliche, b. i. eine von einem leeren Raum begrengte Belt bem Bers fande als eine mogliche Erscheinung ober als ein Gegenstand ber Sinnlichkeit gegeben, alfo mufte fie ibm als ein Ding an fich felbst geges ben fenn. Da man aber unter ber Welt ben Inbegriff aller finnlichen Gegenstande verftebt; so ware ber Inbegriff aller finnlichen Dinge ein Ding an fich felbst. Dieses aber ift ein Widerspruch. Also ist sowohl eine endliche als eine unenbliche Welt ein Unbing. Eben biefes gilt auch sowohl von einer Welt, die bereits eine unendliche Zeit bindurch existirt bat, als von einer folden, die einen Unfang bat, und por welcher alfo eine leere Zeit verfloffen ift. Gleiches gilt endlich fowohl von einer Materie. die aus unendlich vielen, als von einer folchen, die aus einer endlichen Anzahl Theile zusammen Befest ift. Denn jeder Theil ber Materie ift ein Gegene.

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 219

Gegenstand der Sinnlichkeit. Eine unendliche Menge von Theilen aber ist eben so wenig, als eine endliche Anzahl derselben ein Gegenstand der Sinnlichkeit. Das erstere ist für sich klar. Das zweite aber erhellet daraus, weil jeder Theil im Raum, der Raum aber noch immer weiter theilbar ist, mithin kein Theil untheilbar oder der lezte seyn kann. Also stellt man sich bier wiederum auf eine widersprechende Art die Theile der Materie, die bloß sinnliche Gegenskände sind, als Dinge an sich selbst vor.

d) Da aber unfer Berftand von nichtsinnlichen Gegenftanden überhaupt, und folglich auch bavon, wie die Dinge, beren Einbrucke auf unsere außere ober innere Empfindungsfabiakeit wir tennen, an fich beschaffen fenn mogen, fich nicht ben minbesten Begriff machen, und baber auch weber ihr Dasenn, noch ihre Möglichkeit beweis fen, ja fich nicht einmal einen Begriff von einem Berftanbe, ber bergleichen Dinge ju ertennen vermögend ift, machen tann, fo ift er auch aus eben biefem Grunde auf gar feine Weise fabig, bas Dasenn ober die Moglichkeit nichtsinnlicher Gegenstanbe, und alfo auch ber Dinge an fich felbst zu widerlegen, oder burch irs gend einen auch nur icheinbaren Grund zu bezweis Denn in Dingen, von benen wir gar nichts wiffen konnen, ift jede Behauptung, fie fen pro oder coutra\_

contra, gleich ungereimt. Unfer Berftand wurbe alfo, eben indem er fich feine Grenzen bestimmt, fie auf die lacherlichfte Beife felbft überschreiten. wenn er behaupten ober auch nur vermuthen wolle te, baf es gar feine nichtsinnliche Dinge gabe, daß alles blog Ratur mare, bag unfern finnlichen Einbrucken gar fein Etwas, als ein Ding an fich felbft zum Grunde lage, furg, bag er felbft fo alle befaffend mare, daß feine Urt, fich die Dinge vorzustellen, die einzig mogliche, und baber alles. was augerhalb ber Sphare feiner Erfentnig lage. gar nichts mare. Also kann sich zwar unser Berftand mit allen feinen Begriffen nicht über die Sphare ber Sinnlichkeit binauswagen, fonbern auferhalb diefer Grenze ift fur ibn ein volliges Leeres, aber eben indem er fich biefe Grenge fegt, fo giebt er es zugleich felbst als ein Problem auf. ob nicht außerhalb diefer Grenze noch ein unend. liches Reld von nichtsinnlichen Gegenständen vor. Run fann er zwar biefes Problem banben fen. nicht in ber Urt auflofen, bag er im Stanbe mare. bas Dafenn und bie Moglichkeit, geschweige bann die Beschaffenbeit nichtsinnlicher Gegenstande zu beweifen. Allein mofern etwa gewiffe nothmene bige Zwecke ber Menschheit vorhanden find, bie nicht anders erreicht werden tonnen, als unter ber Boraussezzung, daß es nichtfinnliche Gegenftande gebe; fo gewinnen wir durch die obermabne te Grengbestimmung ben großen Bortheil, Diefer Borausfezzung gar nichts im Wege ftebt,

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 221

und baf fein Menich in ber Belt im Stanbe ift. uns biefen Glauben vom Dafenn folder nichtfinns lichen Gegenstande burch trgend einen auch nur icheinbaren Grund zweifelhaft ju machen. tonnen wir 1. B. das Dafenn des bochften Befens und die Unfterblichkeit unferer Scele gwar auf feine Urt beweifen, allein unfer ganges practifches In. tereffe forbert uns unausbleiblich auf, beide Lehren als ungezweifelte Wahrheit porauszusezien, und fie alfo fest zu glauben. Denn fonft muften wir allen moralischen Gefeggen ihren gangen Effect und Rachdruck absprechen, und fie als blofe Sirnges frinfte anfeben. Diefes aber biefe eben fo viel, als die gange Burbe ber Menfcheit gernichten. benn ohne Befolgung ber moralischen Gefesze fine bet nicht nur feine menschliche Gluckseligfeit Statt. fondern ohne fle find wir nicht einmal murbig, gludlich ju fenn, ja nicht murbig bes Borrechts. Bernunft zu baben. Alfo bangen bie moralifden Gefegge nicht nur mit unferer Gluckfeligfeit, fonbern unmittelbar mit dem gangen Werthe ber Menscheit, folglich mit unfern bochiten nothwenbigften Zwecken fo genau jufammen, daß wir fie nicht aufheben tonnen, obne uns vor uns felber . verabscheuungswürdig zu werben. Uber eben fo genaubangt baber mit benfelben auch unfer Glaube an Gott und an ein funftiges Leben gufammen, und wir find hieben gefichert, daß feine Speculation in ber Welt im Stanbe ift, und biefen Glaus ben mit irgend einem Scheine ber Grundlichfeit

verdächtig ju machen, benn ohne noch die Trugschlüsse in den Einwürfen wider diese Lehren aufgedeckt zu haben, können wir schon a priori mit der größen Zuverläßigkeit zum voraus wissen, daß beigleichen wirklich in ihnen vorhanden sind.

e) Allein wenn wir gleich gureichenbe subjective Grunde baben, gewiffe nichtsinnliche Gegenstande voraustuseiten und zu alauben, obnerachtet Dafenn aus objectiven Grunden gar nicht bewiefen werden kann; so konnen wir gleichwohl keinen von unfern Begriffen, in feinem eigentlichen Sinne genommen, auf diefelben anwenden, und uns also gar nicht rubmen, daß wir die mindefte Ertentniß bavon haben, wie fie an fich beschaffen fenn mogen, fonbern alles, mas uns bier ubrig bleibt, besteht blog barin, bag wir ihr Berhaltniß gegen die sinnlichen Dinge analogisch nach ben Berhaltniffen, welche finnliche Dinge gegen einander baben, ju bestimmen suchen. So murben wir 1. B. uns eines groben Unthropomorphismus ichulbig machen, wenn wir bem bochften' Wefen einen Berftand und Willen in ber Bedeutung jufdreiben wollten, in welcher wir diefe beiden Worter allein gebrauchen tonnen. Denn wir fennen feinen andern Berftand und Willen, als den unfrigen, ber an bie Ratur der Sinnlichfeit gebunden ift, aber einen Berstand

Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 223

Rand und Willen von diefer Art bem bochften Wefen beilegen, und von ibm fagen, baf cs benft, urtheilt und begehrf, wie Menschen benfen, urtheilen und begehren, biefes biefe offenbar, die Gottheit nach ber Ratur bes Menfchen formen. Chen fo wenig tonnen wir vom bochften Befen im eigentlichen Sinne fagen, baf es bie Urfache ber Belt fen. Denn unfer Begriff ber Urfache zeigt allemal etwas in ber Beit Borbergebenbes an, auf welches die Wirfung folgt, ein Borbergeben in ber Beit aber findet ben Gott, als einem nichtsinnlichen Wefen, gar nicht Statt. Wenn wir baber 1. B. fagen : Gott ift allwiffenb ; fo ift bet Begriff, ben wir uns bievon machen tonnen, bloff Diefer: bas, mas mir in Gott Aumiffenheit nennen, verhalt fich ju allen Eigenschaften, bie jedes mogliche Ding an fich felbft befigget, fo, wie fich bas menschliche Wiffen ju ben finnlichen Dingen verbalt. Eben fo ift ber Begriff, ben wir uns von der Liebe Gottes machen tonnen, blog diefer : das, mas wir in Gott Liebe nennen, verhalt fic aur Boblfahrt bes gangen menfchlichen Gefchlechts, wie die Liebe ber Eltern jum Bobl ihrer Rinder. Auf gleiche Art ift ber Begriff, ben wir uns bas von machen konnen, daß Gott die Urfache und ber Regierer ber Belt ift, nur biefer: bas bochfte Wefen verhalt fich zur Welt, wie z. B. eine Uhr zum Runftler, ber fie verfertigt, ober wie ein Land Cben fo, menn mir die ju feinem Regenten. an sich selbst Substanzen, ober die Urs Dinge

=

į.

fache von benen Einbrucken, die fie auf unfere Sinnlichkeit machen, nennen wollen, fo tonnen wir barunter nichts weiter verfteben, als biefes: fie verhalten fich zu den Gigenschaften, die ihnen an fich jufommen, wie in ben Erscheinungen bas Beharrliche ju bem, mas in ihm manbelbar ift, und zu ben Ginbrucken, die fie auf unfere Sinne machen, wie unter finnlichen Dingen bas, mas vorbergebt, fich ju bemienigen verhalt, mas auf jenes allemal nothwendig folgt. Auf diese Weife wiffen wir alfo bavon, wie sowohl bas bochfte Wefen, als irgent ein anderes Befen an fich felbst beschaffen fenn moge, in der That nicht das minbefte, aber wir miffen boch bavon wenigstens das, was es für uns ist, und mehr ist uns auch nicht notbig.

3) Alle synthetische Grundfasse unsers Berstandes, vermittelst welcher wir von Gegenstanden zu urtheis len vermögend sind, sind genau diesenigen, welche ihre obige Tafel angiebt, und wir kennen also nunmehr a priori die ganze Grundlage aller Erkentnisse, deren unser Berstand fähig ist. Es trete daher semand mit irgend einer metaphysischen Behauptung auf; so kann man nunmehr ben der Prüfung derselben ohne viele Umschweise versahren. Denn man darf nur vor allen Dingen erst fragen, auf welchen Grundsaz eine solche Behauptung gebauet worden. Ist dieser nicht unter der Zahl der anges führe

Einige Winke zur nähern Prüfung derselben. 225 führten allein möglichen Grundfässe unsers Berstandes befindlich; so kann man schon bieraus mit Zusverläßigkeit und apodictisch schließen, daß alle für die Behauptung gegebene Beweise fehlerhaft sind.

4) Mile biefe Grundfaste unfere Berftandes aber haben nur in fo fern' objective Gultigfeit, in fo fern von ibnen die Möglichkeit ber Erfahrung abbangt, mithin ift ihr Gebrauch bloß auf bas Gebiet moglicher Ers fahrung eingeschrantt, und fie bienen blog bagu, den nothwendigen Zusammenhang der finnlichen Dinge unter einander ju bestimmen. Sie find alfo nichts anders, als die allgemeinen Regeln ober Gefegte, bes nen jeder finnliche Segenstand unterworfen ift, und man tann baber mit Recht fagen, bag unfer Berftand, unstatt feine Grundfatte von der Ratur erft abzulers nen, vielmehr burch biefelben ber Ratur ibre Gefeste fcon a priori porfcreibet, und daß er also die mabre Gefeggebung ber Ratur fen, fo bag ohne biefe Grunde fatte unfere Berftandes alle Regelmäßigkeit und Ord. mung zwischen ben finnlichen Dingen, mithin die Dog. lichfeit ber Erfahrung felbft megfallen murbe. bald wir uns baber mit ben Grundfagen unfers Berftandes über bie Ratur binaus zu nichtsinnlichen Gegenstanden erheben wollen; fo ift diefes ein Diff. brauch berfelben, ben wir burch nichts zu rechtfertigen im Stande find. Diefes ift auch schon aus ihrem nabern Anblicke felbft flar. Denn querft ift in jedem der benannten Grundfatte unfers Berftan. bes.

bes, bas Subject felbft ein finnlicher Gegenftand. Das Pradicat aber bezeichnet in jedem berfelben gleichfalls blog einen finnlichen Gegenstand. im Grundfagge ber Quantitat ift bas Brabicat ausgedehnte Große; im Grundsage ber Qualitat bas, was der Empfindung correspondirt. Die Grunde fajje ber Mobalitat find eigentlich blofe Erflarungen ber Moglichkeit, Wirklichkeit, und Nothwendigkeit, und zeigen ichon an fich an, bag biefe Begriffe bloß . finnliche Gegenstande bezeichnen tonnen. Grundfatte ber Relation betrift ; fo ift im Grundfage te ber Substanzialitat bas Pradicat bas Bebarrliche und Wandelbare, folglich etwas, mas in ber Beit eriftirt; und im Grundfagte ber Gemeinschaft, Beche felmirfung amifchen finnlichen Dingen. 3m Grunde fatte ber Cauffalitat: alles, mas geschiebt, bat eine Urfache, konnte es zwar anfanglich scheinen, als ob bas Pradicat: Urfache, bas von bem Subjecte gang unterschieden ift, auch auf nichtsinnliche Dinge geben Allein auch biefes finbet nicht Statt. Denn fónnte. ber Begriff ber Urfache jeigt bier blog etwas an, was in der Zeit vorhergeht, mithin etwas, was felbst eine Begebenheit, folglich ein Gegenstand ber Sinnlichkeit ift.

5) So wenig aber unfer Berftand von nichtsinnlichen Gegenständen sich irgend einen Begriff machen und urtheilen kann; so wenig kann auch unsere Bernunft auf irgend einen nichtsinnlichen Gegenstand schließen, mithin

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 227

mithin fann und fein Bernunfticolug auf neue Gegenftande fubren, die außerhalb ber Sphare moglider Erfahrung liegen, fondern alles, mas wir durch unfere Bernunftschluffe ausrichten konnen, besteht bloff barin, baf mir aus allen ben manniafaltigen Erfentniffen, die uns unfer Berftand von der Ginnenwelt liefert, so viel moglich, ein spftematisches vollständiges Ganges ju machen suchen. jedem Bernunftichluffe enthalt ber Dberfat eine alle gemeine Regel bes Berftandes, im Unterfat fubfumirt unfere Urtheilsfraft einen gewiffen Segenstand unter bie allgemeine Bedingung biefer Regel, und im Schluffagge folgert unfere Bernunft bieraus, daß bas, mas im Dberfag unter ber gefesten Bedine gung allgemein gefagt murbe, auch von bem Gegens ftanbe gefagt merbe, ber nach bem Unterfag unter iener Bedingung enthalten ift. Soll baber ein Bernunfticblug nicht mit leeren Begriffen fpielen. fonbern und eine Erfentnig von einem Gegenstande liefern, und also objective Realitat haben; fo muß ber Dberfaj, als bas Rundament beffelben, felbft objective Gultigfeit baben, folglich muß er nothmene big einer von ben innthetischen Grundfagen bes Berftanbes fenn, weil biefe' allein eine Beziehung auf Gegenstanbe haben. Run aber bezieht fich in jedem fonthetischen Grundfage bes Berftandes, bas Brabicat allemal bloß auf finnliche Gegenstände. Da nun bas Pradicat, welches ber Schlugfag von Gegenstande fagt, eben baffelbe ift, welches der Dberfa; vom Subjecte fagt; fo muß jeder Gegene Ø 2 stand,

Rand, von welchem uns der Schluffag belebren fann. nothwendig ein finnlicher Gegenstand fepn. Rerner muß bas Subject bes Schluffagges, nach Borfdrift bes Unterfattes, allemal unter ber Bedingung enthals ten fenn, unter welcher die Regel bes Oberfages alle gemein gultig ift. Mulein in allen fontbetischen Grundfatten bes Berftanbes, ift die Bedingung ibret allgemeinen Gultigkeit allemal eine Beitbestimmung, als das Schema aller Begriffe. Alfo muß das Subject im Schluffatte allemal unter ber Reitbestims muna befteben, und fo erhellt auch bieraus, bag cs fein anderer, als ein finnlicher Gegenstand fenn Fann. Go ift es i. B. ichlechterbings unmöglich, burch irgend eine Reibe von Bernunftschluffen iu beweisen, bag es frene Sandlungen in metapholischer Bedeutung gebe, b. i. folche Sandlungen, die nicht felbit wieder nothwendige Rolgen vorhergebendet Sandlungen find, imgleichen, daß eine oberfte Urfache Denn in bepben Rallen ber Belt ba fenn muffe. mufte man im erften Schluffe von bem Grundfaste ausgeben: alles, mas geschiebt, bat eine Urfache, und fo tame man im Schluffagge wieder auf eine Urfache. Mein ba bas Pradicat: Urfache, im Oberfat etwas bedeutet, mas in ber Beit vorbergebt, mithin felbft wieder eine Begebenheit ift, fo ift auch Die Urfache, auf welche ber Schluffa; fubrt, felbit wieber eine Begebenheit, folglich etwas, mas gleiche falls die Wirtung einer andern Urfache ift. mag alfo fo viele Chluffe auf einander baufen, als man will; so bleibt man immerfort im Relde ber Œr,

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 229

Erfcheinungen, ober im Gebiete ber Ginnlichkeit, wo jede Urfache und Sandlung, auf welche man fommt, eine neue Urfache ober Sandlung vorausfest, und man gelangt alfo nie ju einer folden, die eine abfolut erfte, mithin feine Erfcheinung, fonbern ein nichtsinnlicher Gegenstand mare. Auf biefe Beife ift alfo flar, daß die Bernunft burch ihre Schluffe eben fo wenig, als der Berftand durch feine Begriffe und Grundfaste, uns über die Grenzen moglicher Erfab. rung binausführen fann, und baf fie alfo mit ihren Speculationen bem Berftande gar teine neue Objecte verschaffen kann, sondern fich bloß damit begnugen muß, die allgemeinen Raturkentniffe, die uns ber Berftand liefert, weiter zu bearbeiten, und fie, fo weit es angebt, in ein vollständiges Spikem ju bringen.

6) Alle Begriffe, die unsere Bernunft sich irgend von Etwas, was absolut unbedingt ist, machen mag, sind also bloke Ideen, deren objective Realitat durch teine Urt von Bernunftschlussen erweislich ist. Denn in der Sinnenwelt ist alles bedingt, folglich gehört das absolut Unbedingte nicht zur Sinnenwelt, mithin muste es ein nichtsinnlicher Gegenstand senn. Auf nichtsinnliche Gegenstande aber können uns, wie gezeigt worden, keine Bernunftschlusse führen. Also ist jeder Begriff von etwas absolut Unbedingtem eine bloke Idee, deren objective Realität unerweislich ist.

- 7) Also ist der Grundsa; wenn das Bedingte gegeben ist; so ist auch das absolut Unbedingte gegeben, nichts weiter, als eine subjective logische Maxime der Bernunft, ihren Erkentnissen im Felde der Natur, so viel möglich, systematische Bollständigkeit und Einsheit zu verschaffen, und daher ben keiner Erscheinung steben zu bleiben, sondern vom Kleinern zum Größern, vom Größern zum Kleinern, von Ursache zu Ursache, so weit als möglich, fortzugehen. Sobald man dagegen diesen Grundsaz als einen metaphysischen betrachtet, und ans demselben auf die Möglichkeit und das Dasenn solcher Gegenstände schließet, die absolut unbedingt sind, so sind alle diese Schlüsse dialectische Erugsschlüsse, mit denen die Bernunft sich selbst täuscht.
- 8) Da nun die ganze speculative Cosmologie, Psychologie und Theologie bloß auf diesem Grundsag berubet; so sind alle diese dren metaphysische Wissenschaften, so fern sie speculativ behandelt werden, nichts weiter, als ein System von lauter Trugsschlüssen. Da man auch ferner mit der Ontologie disher den stolzen Begriff verknüpft hat, daß diese uns mit denjenigen Eigenschaften bekannt mache, die jedem Dinge an sich selbst zusommen, aus der ganzen Eritik aber erhellet, daß wir von keinem Dinge das mindeste wissen können, wie es an sich selbst beschaffen seyn möge, sondern jedes Ding bloß so kennen, wie es uns erscheint; so fällt auch die

Einige Winke jur nahern Prufung berfelben. 231

Ontologie, in der bisherigen Bebeutung genommen, ganz weg, und muß in eine bloße Unalytik unserer Werstandesbegriffe verwandelt werden.

Auf biefe Beife ift also bie gange Metaphysit, fo fern fie auf freculative Art und bogmatisch behandelt merben foll, nichts weiter, als eine Metaphnfif ber Matur, und diese besteht aus zwen Theilen, namlich aus ber Unalptik unferer Begriffe, die die Stelle der Ontologie einnimmt, und ber rationalen Naturwissenschaft, ober Physiologie, welche die Grundfage bes Berftandes, mithin allgemeine Naturgefette a priori bestimmt. bagegen bie rationale Cosmologie, Pfnchologie und Theologie betrift: fo findet von biefen gar tein bogmatischer Vortrag Statt, sondern eine bloge critische Aufdeckung ber Trugschluffe, in welche jeder Philosoph fich nothwendig verwickeln muß, wofern er bier etwas bogmatifc behaup. Indeffen wird bas, mas in ber Pfpchologie und Theologie die Speculation nicht leiften kann, durch bie reine Moral erfest, benn biefe macht uns ben Glauben an Sott und an ein funftiges Leben ju einer fo bringenben Ungelegenheit, baf niemand an biefen großen Bahrheiten zweifeln tann, ohne die wefentlichen Zwecke der Menfcheit ju gernichten, und fich in feinen eigenen Mugen verabscheus ungewurdig zu werben. Es giebt alfo außer ber Detas physik ber Ratur noch eine Metaphysik ber Sitten, bie aus ben practischen Principien ber reinen Moral bergeleitet werden muß, und wenn diefes geschehen ift, so ift es das Sefcafte ber fpeculativen Bernunft, Die Begriffe von Gott und 93 A

und dem funftigen Leben ju berichtigen, und vor affer Einmifchung finnlicher Borftellungen in Sicherheit gu feggen. Was aber die rationale Cosmologie anlangt; so zeigt sich bier bas fonderbare Phanomen , baf bie Bernunft- bier in offenbaren Widerstreit mit fich selbst gerath, fo baf ber Thetifer und Untithetifer fich beide gleich bundig widerles gen tonnen. In den beiden erften Untinomien ift ber Wis berfpruch ein mahrer Wiberfpruch. Denn eine endliche ober unendliche Menge von Theilen in der Materie, imgleie chen eine bem Raum und ber Zeit nach begrenzte ober unbegrenzte Welt, find insgefamt etwas absolut Unbedingtes. mithin nichtsinnliche Gegenstande, ba boch Materie und Belt bloke Ericbeinungen, mithin finnliche Gegenstande Alfo ift bier ein Widerspruch in den Begriffen felbft, und bie Rragen uber die Beltgroße, ben Beltane fang, und die Menge ber Theile ber Materie fallen als bloffe Chimaren gang meg. In ben beiben legten Untinos mien ber Cosmologie aber ift ber Widerfpruch bloß fcheins bar, und berubet von beiben Seiten auf einem blogen Dif Ramlich fo fern unfere Sandlungen fich als verstandnisse. Erscheinungen in der Sinnenwelt zeigen, bat der Untithes titer allerdings Recht, daß fie fo fern nicht fren find, sondern nothwendige Folgen vorhergehender handlungen fenn muffen, benn in ber Sinnenwelt finbet gar teine Freiheit Statt, fonbern bier ift alles Ratur. Betrachtet man bagegen biefe Sandlungen zugleich als Wirkungen ber reinen Bernunft, mithin als Eigenschaften eines nichtfinns lichen Gegenstandes, ober eines Dinges an fich felbst, bas gar nicht unter Zeitbedingungen ftebt, fo fann man mit bem Thetifer ohne Wiberfpruch fagen, daß eben biefe Hand,

Einige Winke zur nabern Prufung berfelben. 233 Sandlungen, Die als Erscheinungen nothwendige Rolgen unfere porbergebenben finnlichen Buftandes find, bennoch an fich als unmittelbare urfprungliche Bernunfthanblungen gar nicht unter ber Rothwendigkeit ber Raturgefette fteben, mithin vollig fren fenn konnen. Eben fo bat zwar in ber gangen Sinnenwelt bas Dafenn einer jeben Urfache bloffe bypothetische Rothwendigkeit, allein bieraus folgt noch gar nicht, daß es nicht außerhalb ber Belt ein abfolut nothwendiges Befen geben tonne, bas fich jur Belt mie Die Urfache gur Wirkung verbalt. Huf biefe Beife muft alfo bie speculative Bernunft in ber Cosmologie, burch bie eritische Aufdeckung der Trugschluffe in den vier Untinomien, zeigen, bag, obgleich fie nicht vermogend ift, bie Möglichkeit ber Kreiheit und bas Dafenn eines abfolut nothwendigen Wefens bogmatifch ju beweifen, fie bennoch aus eben bem Grunde auch gar nicht im Stande fen, wie ber beibe Behauptungen ben geringften gegrundeten Gine wurf und Ameifel vorzubringen.

Auflösung der fünften Aufgabe. Go beutlich es auch schon der bloge Unblick der so vielen einander wie derfprechenden metaphyfifchen Sufteme lebren fann, wie febr die Bernunft von jeber ibr Unvermogen gefühlet bat. fich auf eine befriedigende Weife über die Grenzen ber Sinnlichkeit hinaus zu magen; fo fchwer ift es ihr gleiche wohl, ben Sang hiezu gu unterbrucken, und fich ju übers jeugen, daß außerhalb biefen Grengen gar feine Ente bedungen fur fie ju boffen fenen. Allein wir durfen uns hieruber gar nicht mundern. Denn der Grund diefes \$9 5 uns

unwiderstehlichen Sanges, die Grenzen der Sinnlichkeit au überfliegen, liegt in der Matur unferer Bernunft felbit. Als ein Bermogen zu fcblieffen, b. i. aus gegebenen Urtheilen andere berguleiten, fann fie mit ben urfprunglichen Begriffen und Grundfagen bes Berftanbes allein nicht sufrieden fenn, fondern fie muß ichlechterbinge burch ihre Bernunftichluffe bie Erfentniffe, bie aus jenen Grundfaggen möglich find, so weit verfolgen, als es nur irgend angeht. Run aber bleibt fur fie, fo lange bas, was fie burch ibre Bernunftschluffe ausgemittelt bat, etwas blof Spootbetis fches ober Bebingtes ift, noch immer die Rrage nach ber Bedingung beffelben von neuem übrig. Allso findet fle bas Biel und Ende ihrer Kragen und Schluffe, die ben jedem Spothetischen ober Bedingten eben diefelben bleiben, blog ben dem Abfoluten, ober Unbedingten. Huf diese Weise fieht fich unfere Bernunft burch ihre eigene Ratur aufges forbert; fich bas Gefeg vorzuschreiben, in jeder Urt ber Bernunftichluffe von Bedingung ju Bedingung fo weit binaufzusteigen, bis fie auf etwas fommt, mas absolut und unbedingt ift, und fo leitet eine jebe mogliche Urt ber Bernunftichluffe fie gang naturlich und unausbleiblich auf einen befondern Begriff bes Abfoluten ober Unbedingten. b. i. auf eine besondere Thee. Da es nun dren verichiebene Urten von Bernunftschluffen giebt, namlich: cates gorifche, bypothetische und bisjunctive; so ift bieraus flar, bag es auch nur bren Arten von Ibeen, b. i. von nothe mendigen Bernunftbegriffen des Abfoluten und Unbeding. In ben categorischen Bernunftschluffen ten geben tonne. verfolgt die Bernunft bie jufammengefegten Begriffe bes Subjects im Oberfage burch neue Profpllogismen fo lange,

bis fie auf ben einfachen Begriff eines Subjects tommt. bas nicht weiter ein Bradicat anderer Subjecte ift. fes fubrt fie alfo auf die Ibee eines absoluten Gubiects. bas nicht ein Aggregat vieler, fonbern eine abfolute Einheit In den bypothetischen Bernunftschluffen geht die Bernunft von ber Bedingung im Oberfatte burch Profpllogismen fo lange fort, bis fie in ber Reihe berfelben auf eine folche tommt, ben ber fie fteben bleiben fann. führt fie auf die Idee eines abfolut Unbedingten in jeber Reihe gegebener Bedingungen. In ben bisjunctiven Bere nunftschluffen fucht die Bernunft im Oberfagge alle mogliche Prabicate auf, die etwa einem gegevenen Begriffe gutome men tonnen, um bernach burch Musschließung ber übrigen, Diejenigen ju bestimmen, die ihm nothwendig jutommen muffen, mithin fest fie jur wirklichen Bestimmung ber Pradicate, die einem gegebenen eingeschrankten Begriff gus kommen, es als nothwendig voraus, daß sie die gange Summe aller möglichen Pradicate tenne. Diefes führt fle also jur Idee von der absoluten Mheit aller moglichen Bermoge ber ersten Ibee sieht also die Bere Pradicate. nunft die absolute Einheit des Subjects als die nothwens bige oberfte Bedingung eines jeden Gubjects an, in wels dem Bielheit, mithin Bufammenfeggung befindlich ift, und ba man unter bem Subject, wenn man es metaphyfifch für einen Gegenstand nimmt, eine Substang verfteht; fo ergeugt fie fich bieburch bie Ibee von einfachen Gubftangen, und folieft hieraus, bag jebe Subftang fcon an fich eins fach, ober ein Aggregat von lauter einfachen Substangen fen. Und fo macht fie fich nicht nur die phyfiologische Ibee von einfachen Clementen der Materie, sondern auch vorthas

züglich bie pfpchologische Ibee von ber einfachen Ratur une fers bentenden Selbft. Bermoge ber imeiten Idee bee tractet die Bernunft die absolute Allbeit und Bollftandige feit der Reihe ber Bedingungen, ale bie nothwendige ober-Re Bedingung eines jeden gegebenen Bedingten. erftlich jebe gegebene Beit die gange verfloffene, und jeber gegebene Raum ben gangen übrigen voraus. Daber macht fich die Bernunft die erfte cosmologische Idee von einem abfolut gegebenen Beltgangen, sowohl bem Raume, als ber verfloffenen Beit nach. Kerner fest jeder gegebene Grab ber Reglitat immer fleinere Amischengrade voraus. Daber macht fich bie Bernunft die zweife cosmologische Ibee von der abfolut gegebenen Bollstandigfeit in der Menge ber realen Theile ber Materie. Ferner fest jebe gegebene Birfung bie gange Reihe ber vorhergebenden Ur-Daber macht fich bie Bernunft die britte fachen voraus. cosmologische Idee von der abfoluten Bollstandigfeit in der Reihe der Urfachen. Endlich fest jebe Bufalligfeit der Exis fteng noch immer eine neue Bedingung voraus. macht fich die Bernunft die vierte cosmologische Idee von einem absolut nothwendigen Befen. Bermoge ber Dritter Ibee fieht bie Bernunft bie absolute Allbeit aller moglichen Pradicate als die nothwendige oberfte Bedingung von jedem gegebenen Prabicate eines Subjects an. man nun unter Pradicaten, wenn man fie im metaphye fifchen Sinne von Gegenstanden fagt, Realitaten ber Cubstang verfteht; fo macht die Bernunft fich endlich bie theologische Ibee von einer Substanz, die alle und jede Realitaten befigt.

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 237

So giebt es also blog biefe bren Arten von norhwenbigen Bernunftibeen, und in allen biefen bren Urten ficht Die Bernnnft das absolut Unbedingte als die oberfte Bedingung an, ju melder fie burch ihre Bernunftschluffe nothwendig auffteigen muß, wofern ibre Erfentnig von irgend einer Art bes Bedingten foftematische Bollftans Digfeit erlangen foll, und biefes ift allerdings richtig, ins bem lettere ben bem Bedingten, wo noch immer bie Rache frage nach einer weitern Bedingung übrig bleibt, nie erreicht merden tann. Da nun bie Ratur unferer Bernunft eben barin besteht, fich in jeber Urt unferer Erfente niffe um foftematifche Bollftandigfeit zu bewerben; fo ift es ein nothwendiges Gefes unferer Bernunft, in ihren Schluffen nie ben etwas Bedingtem fteben zu bleiben, fone bern fo lange fortzugeben, bis fie auf bas abfolut Unbes bingte fommt, bas bie Reibe ber Bebingungen vollendet. Allein eben bierans erhellet, bag biefes Gefes, bis jum absolut Unbedingten aufzusteigen, nichts weiter, als ein Problem ift, bas fich die Bernunft, ba fie naturlichet Beife in ihren Erkentniffen softematifche Bollftanbigkeit verlangt, um biefes 3medes willen ju ihrer Befriedigung nothwendig aufgeben muß. Mithin bat die Idee vom abfolut Unbedingten gwar allerdings vollkommene subjective Bultigfeit, benn fie ift auf feine Beife willführlich erbichtet, fondern die Bernunft bringt fie uns vermoge ibrer Ratur felbft auf eine nothwendige und unvermeidliche Weife lauf. Aber bieraus folgt noch nicht, daß es auch in der That ab. folut unbedingte Gegenstande gebe, und daß also die Idee von benfelben auch objective Gultigfeit habe. Denn ba bie Bernunft fie blog als ein regulatives Bedarf jur foftematifchen

tifchen Bollftanbigfeit ihrer Erfentniffe erzenet; fo bleibt d bieben an fich noch gang unentichieben, ob bie Begens Cante unferer Ertentnif auch wirflich fo beicheffen fenen. ball fur unfere Erfentnig von ihnen fpftematifche Bollftans bigfeit zu erlangen fen. Benn baber die Bernunft bas absolut Unbedingte als einen Gegenstand anfiebt, ber burch iches gegebene Bedingte icon mitgegeben ift, und fich auf diese Beife aus blogen Begriffen den fonthetischen Grundfat fchafft: wenn das Bedingte gegeben ift, fo ift auch das absolut Unbedingte gegeben; so begebt sie einen awar febr verftecten, aber bennoch unleugbaren Erngschluß, indem fie den Begriff des abfolnt Unbedingten, den fie fic blog zu ihrer Befriedigung als ein Problem aufgab, nun ohne weitere Deduction, b. i. ohne irgend einen Beweis von der Befugnif biezu, unmittelbar fur einen obiectiv aultigen Begriff ertlaret, ber fich wirflich auf Begenftanbe bezieht. Da indeffen bie Ideen von abfolut unbedingten Segenstanden ein fo unentbebrliches Bedarf fur unfere Bernunft fint, um ben instematischen Susammenbang unferer Erfentniffe vollendet zu feben; fo ift es gang naturlich, bag auch ber scharffinnigste Philosoph nicht nur einen unvermeiblichen Sang ju jenem Trugschluffe in fich fublen, fondern daß es ihm auch felbst bann, wenn er die Laus foung beffelben icon wirklich einsieht, noch immer febr fcmer werden muß, fich von berfelben ganglich loszureigen.

So find benn burch die Kantsche Critit alle fene funf Aufgaben über die Möglichkeit und die Grenze reiner Bers nunfteinsichten vollständig aufgelost, aber auf eine Art, wie

Einige Winke gur nahern Prufung berfelben. 239 wie es vielleicht fein Weltweiser vermuthet bat. ibr ift nun bie Doglichkeit reiner Bernunftertentniffe a priori, bergleichen die Metaphpsit liefern foll, festaes ftellt, allein fie erftrecken fich nicht weiter, als auf bie Sinnenwelt, mithin blog auf die Bestimmung ber allges meinen und nothwendigen Gefegge ber Ratur. Es ift alfo smar allerdings eine gang apodictifch gemiffe Metaphyfit moglich, aber nicht eine folche, wie man bisber geglaubt hat, die, nach ber Ungeige ihres Ramens, über das, mas jenseits ber Physik, d. i. außerhalb den Grenzen ber Ratur befindlich ift, bogmatifc urtheilen foll, fondern bie gange mogliche Metaphysik, fofern fie bogmatifch verfah. ren foll, ift nichts weiter, als eine Metaphnfit ber Das Der Ontolog giebt fich baber febr unrechtmäßig bas ftolge Unfeben, als ob er ausspahen tonne, wie jedes Ding, ohne Rudficht auf unsere Sinnlichkeit, an fich felbst beschaffen fenn muffe; alles, mas er leiften fann. fchrankt fich bloß auf die Berglieberung unferer reinen Bere ftandesbegriffe ein. Der Pfpcholog taufcht fich burch laus ter Paralogismen, wenn er uber bas, mas uns unfer innerer Ginn von unferm bentenben 3ch lebret, binausgebet, und feine einfache ungerftorbare Ratur ju beweifen fucht. Der Cosmolog verfällt nicht nur ben feinen Untersuchungen uber die Beltgroße, den Beltanfang und die Menge ber Theile ber Materie in lauter Unfinn, er mag bierin bee haupten, mas er wolle, indem er fich mit offenbaren Une bingen beschäftiget, fondern er giebt auch feinem Begner iedesmal bie Waffen jum gewiffen Siege in die Sande, wenn er in den Fragen über die metaphyfifche Freiheis unserer Sandlungen und über bas Dafenn eines abfolut notbe

nochwendigen Wesens den Beweis übernimmt, er mag ihn entweder für die Freiheit und für ein nothwendiges Wesen, oder für das Gegentheil sühren. Der natürliche Theolog bildet sich endlich vergebens ein, das Daseyn des vollkoms mensten Wesens entweder aus dem bloßen Begriffe dessels ben, oder auch aus der bewundernswürdigen Ordnung und Iwecknäßigkeit, die im ganzen Naturreiche überall so aussallend hervorleuchtet, apodictisch herleiten zu können. Denn die Gewisheit vom Daseyn Gottes und eines zufünstigen Lebens beruhet nicht auf Speculationen, sondern sie ist bloß ein Glaube, aber ein Glaube, zu welchem uns unser ganzes practisches Interesse auffordert, ohne den das ganze System der Sittlichkeit, mithin der ganze Werth der Wenschehet wegsiele.

Diefem ju Folge nimmt die Rantiche Critit alle mer taphpfifche Syfteme, die bis jest vorhanden find, ohne Ausnahme, als Contrebande in Befchlag. Also giebt es nach ihr jur Zeit noch gar feine Detaphyfft. lind diefe Behauptung grundet fich nicht etwa auf blofe-Grunde ber Babricheinlichkeit, ober auf ein muthmaßendes Den nen, fondern auf lauter apodictifche Beweise a priori, denn auf folche allein bat Rant feine gange Critit aufger Mithin ift es entweder apodictifch entschieden, fübrt. bag alle bisherige' metaphpfifche Syfteme leere Sophis Acreien find, und baber eine gangliche Reform ber Des tapbnfit fchlechterbinge nothwendig ift, ober man muß geigen, bag bie Beweife ber Bernunfteritit feblerhaft, feven.

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 241 fenn, umb bie apodictische Gewigheit nicht baben, bie ber Berfaffer ihnen auschreibt. Rurg: Diefes wichtige und tieffinnige Wert muß ichlechterbings von Kennern gepruft. und gwar aufs ftrengfte und genauefte gepruft merben. Das Resultat biefer Prufung mag ausfallen, wie es wolle; fo muß die Philosophie baburch unausbleiblich gewinnen, ja ich getraue mir, ju fagen, baf bie Critik bes Berfaffers felbst auf den Rall, wenn fie etwa die Drobe nicht aushielte, bennoch in ber Detaphpfit Epoche machen. und umferer Urt ju philosophiren wenigstens eine gang neue Richtung geben murbe. Denn bie Aufgaben, bie fie einmal über die Moglichkeit objectiv gultiger Erkentniffe a priori, auf die Bahn gebracht, find von der Beschaffen. beit, bag jeber grundlicher Forfcher ber Bahrheit nothe wendig auf eine befriedigende Auflofung berfelben bes bacht fenn muß. Denn fonft mare jezo ber Scepticife mus unwiderlegbar. Gefest alfo auch, die Mufibfung, welche Rant gegeben, erhielte nicht ben allgemeinen Bentritt ber Weltweisen, so muß es nothwendig eine andere geben, folglich mufte jeber Philosoph fich in biefem Kalle gedrungen fublen, diefelbe aufzusuchen. Und fo ift num mehr zu hoffen, daß, es fen auf bem Rantichen, ober trgend einem andern Bege, es boch endlich einmal zur volligen Entscheidung tommen werde, was wir eigentlich apodictifch wiffen konnen, und wo dagegen unfere gange speculative Philosophie aufhore.

Soll aber durch die Bernunfteritik diefer wichtige Bortheil für die Philosophie entspringen; so wäre es, meinem Bedünken nach, wohl sehr zu wünschen, daß man sich ben derselben folgende Regeln zum unverbrüchlichen Geseize machte:

1) Man verschreie nicht, wie schon zum Theil geschehen, das Werk des Verkassers, als eine zu weit getries bene Grübelen, und als eine unnöthige, nur vers wirrende philosophische Sprachneuerung. Denn das ware nicht Prüfung, sondem eine Abfertigung, die einestheils ein sichtbarer Beweis ware, daß man den Versasser nicht verstehe, anderntheils aber einen sehr hohen Grad von Zuversicht zu seinen einmal anges nommenen Grundsäzen verrathen würde, eine Absfertigung, die um so beleidigender ware, da sie einen Mann träfe, dessen philosophisches Genie die gelehrte Welt schon längst so sehr geschätt, und ein Gebäude, dessen Ausstellüchrung die schäften und mühsamsten Unstersuchungen durch eine Reihe von Jahren erfordert hat.

Einige Winke jur nahern Prufung berfelben. 249

2) Man flage nicht über ben Mangel ber Popularitat, ber ben Untersuchungen, welche die Critif jum Ges genstande bat, eigenthumlich ju fenn scheine. Uns tersuchungen, die man über die Moglichkeit unferer Erfentniffe felbft, mithin uber bie erften Grunde berfelben anstellt, muffen naturlicher Beife fcmer, und baber Unfangs mit manchen Dunkelbeiten um. Aber fie nur erft von allen Seiten geben fenn. burchgearbeitet, und jur volligen Entscheidung gebracht! Gie alsbenn nach und nach immer populas rer ju machen, burfte eben nicht ein febr fcwieris ges Unternehmen fenn. Benn von Popularitat ber Metaphysit die Rede ift; fo tann man bier ohnehin nicht eine folche mennen, die es auch fur ben gemeinen, gang ungeubten Berftanb mare; benn noch tenne ich feine Metaphpsit, die auch fur unphilosos phische Kopfe popular mare, und im eigentlichen Sinne bes Worts eine Polksmetaphysik genamt werben tonnte, und ben Grund ju einer folchen ju legen, hat auch Rant in feiner Critit fich frenlich nie jum 3mede gefest. Ein metaphyfisches Softem nenne ich popular, wenn es jedem geubten Denter verftandlich ift. & Fur diesen aber, bunkt mich, muß das System der Eritif, schon aus dem Abrif,

Q 2

den

## Zweiter Abschnitt.

244

den ich davon gegeben habe, flar und verftandlich

3) Man appellire nicht, nach ber immer mehr berte schend werbenden Dobe unfers Zeitalters, an die gefunde Bernunft, ober ben gemeinen fclichten Dens schenverftand. Dergleichen Appellation, die schon in jebem gefitteten Umgange Beleidigung ift, ift es um fo mehr gegen Belebrte, Die eben über die wiche tigften Gegenftande ber Bernunft ernftbaft und lebre begierig nachforschen, und berechtiget fie vollig jur Segenappellation an ben Gerichtshof ber gemeinen Soflichkeit und Bescheibenbeit. Augerdem aber ift fie allemal ein Beweis, daß ber Crititer teine Grunbe mehr vorzubringen weiß, und jugleich nicht Luft bat, in den Gegenstand ber Untersuchung tiefer eine zubringen, benn getreuet er fich noch, etwas Grunde liches fagen zu tonnen, so bat er eine folche Zuflucht, Die nur die Areistatt der Unwissenbeit und Bequems lichkeit ift, nicht notbig. Gefunder Berftand ift ein folder, ber richtig urtheilt. Semeiner folichter Berftand ift der, der obne funftliche Regeln gerades ju urtheilt. Db nun beibes Synonymen find, uberlaffe ich bem Urtheil eines jeden. Wenigstens find unsece

Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 245
unfere bisherigen metaphysischen Systeme nicht Producte des gemeinen schlichten Berstandes. Wenn
daber Kant den Berdacht schöpft, daß sie Producte
eines ungesunden, durch eine sophistische Dialektik verdorbenen Berstandes sind, und das Segründete dieses
Berdachts durch unmittelbare Zergliederung unsers
Verstandesvermögens apodictisch zu beweisen sucht;
so kann, dachte ich, die Berufung auf den gesunden
Menschenverstand wohl nirgends unschicklicher angebracht werden, als ben der Heurtheilung eines Werks,
das eben damit umgeht, die Rechte des gesunden
Menschenverstandes gegen jede Sophisteren einer
durch dialectische Künste verdorbenen Bernunft in
Sicherheit zu stellen.

4) Man abstrahire von allen bisherigen metaphysischen Systemen, und prufe die Vernunfteritik bloß durch sie selbst, und nach ihrem eignen Versahren. Diese Regel muß ganz unausbleiblich beobachtet werden, wosern nicht aus der ganzen Prufung ein eckelhaftes Schulgezank und ein leerer Wortstreit entstehen soll. Denn da die Vernunfteritik erst die Möglichkeit der Metaphysik untersucht; so könnte wohl nichts wider.

**D** 3

finnis

finniger fenn, als wenn der Drufer feine eigene Des taphniff, die eben von der Bernunfteritit bezweifelt wird, als ein Richtmagf gur Beurtheilung ber lettern gebrauchen wollte. Bill man baber ben Berth ober Unmerth ber Bernunfteritik richtig beurtheilen; fo muß man ben ber Beurtheilung eines jeden ihrer Sagte fich immerfort erinnern, bag außer bem Sagte bes Wiberfpruchs jeder andere Grundfag, beffen wir uns bier bedienen wollen, eben ju benen gebort, bes ren Gultigfeit erft burch bie Bernunftcritit entschies den werden foll. Da nun die Bernunfteritit felbft, obne Rudficht auf irgend ein icon vorhandenes Op. ftem, blog durch unmittelbare Bergliederung unfere Bernunftvermogens moglich ift; fo gilt biefes aus eben dem Grunde auch wiederum von der Prufung berfelben, mithin ift fein anderer Beg biegu moglich, als daß man die von der Critik unternommene Rers gliederung bes Bernunftvermogens Schritt por Schritt verfolget, und gufieht, ob fie vollständig, ober mangelhaft fen. hieraus aber ift zugleich flar. daß eine grundliche Prufung der Bernunfteritik eben fo schwer, ja vielleicht noch schwerer senn muß, als fle felbst, und daß also erst oft wiederholtes reifes Rachdenken über die Ratur unfers Berftandes no. thig

- Einige Winke zur nahern Prüfung berfelben. 247 thig ift, wenn man fich an eine grundliche Beurtheis lung diefes Werkes wagen will.
- 5) Man gebe geradeju auf den Sauptgwed bes Berts, und prufe baber nach ber Reihe eine jede Auflofung. welche bie Critit von den oben angezeigten funf Sauptaufgaben gegeben bat. Denn biefe machen nicht nur ihren gangen Endzweck aus, fondern fie find auch ihrer Ratur nach fo beschaffen, daß jebe folgende Auflofung icon bie Auflosung ber vorherge benben Aufgaben vorausfest. Eine zweckmagige Drufung, die bie Berichtigung und Erweiterung ber Wiffenschaft befordern foll, muß nie von Mebendins gen anfangen, fondern allemal geradeju bas Kundas ment untersuchen, auf welchem bas Lehrgebaube auf. geführt ift. Ben ber Bernunfteritit aber ift biefes um fo mehr nothig. Denn in diefer ift die funthetis fche Lehrmethode bas gange Wert hindurch mit folder Strenge beobachtet worden, daß fast burchgehends ieder einzelne Beweis vollig unverftanblith und einer taum vermeiblichen Disdeutung unterworfen ift, mos fern man fich nicht bereits die gange vorhergebende Ibeenfolge bes Berfaffers befannt gemacht bat. Daber tonnte feine Arbeit fruchtlofer fenn, als menn

man feine Prufung auf einzelne aus bem Zufammenhange geriffene Behauptungen richten wollte.

6) Da die Untersuchungen ber Bernunfteritit blog freculativ find, so verfahre man auch ben ihrer Prufung blog fpeculativ, und enthalte fich baber aller Seitenblicke auf irgend ein Interesse. Denn bas Resultat einer gesunden Speculation fann nie bem mabren Intereffe ber Menschheit entgegen fenn. Je mehr man baber ben weculativen Rachforschungen von aller Rudficht auf letteres abstrabirt, besto ungezweifelter muß unfere Ueberzeugung werden, daß das, was unfer wefentliches Intereffe angeht, auf Stugen rubt, die teine speculative Spikfindigfeit erfcuttern Wollte man bagegen bas Intereffe icon in die Untersuchung felbst einstechten; so murbe man das Resultat berselben schon zum voraus auf eine verftectte Urt in fie bineinlegen, und bie Beurtheilung wurde alfo naturlicher Beife einseitig und parteiifc werben. Ich zweifele nicht, baß die ftrenge Beobachtung diefer Regel manchem Prufer febr fcwer werben durfte. Die Eritik der reinen Bernunft ift ein Wert, das unfer Interesse auf mannigfaltige Art angeht. Diefes Wert, bas man, in Unfehung ber Kein,

Einige Winke zur nabern Druffung berfelben. 249 Reinbeit und Tiefe ber barin enthaltenen Abstractionen, beinahe ben Stolt ber menfcblichen Bernunft nennen fonnte, ift gleichwohl die außerfte Demuthie gung berfelben. Es fpricht ihr alles Bermogen, fich mit ihren Begriffen, Urtheilen und Schluffen über das Feld ber Sinnlichfeit hinaus erheben, und fic von irgend etwas, mas fein Segenstand möglicher Erfahrung ift, ben geringften Begriff machen ju Konnen, ganglich und zwar mit apobictischer Gewiß beit ab, und ertlart baber alle bisberige metaphpfifche Spfteme, fofern fle fich uber gebachtes-Relb binaus. gewagt, fur bloge Sophistereien. Rur die Eigenliche ber menschlichen Bernunft, bie fo gern mit ihrem Allwiffen groß thut, ift bie Kantiche Eritit alfo gar nicht schmeichelhaft, und bem Beltweisen, ber fich im rubigen Beffige feiner metaphpfifchen Lebrfage fcon gleichsam burch bas Berjahrungsrecht gesichert bielt, muß es naturlich befrembend fenn, benfelben to gant und gar fur Usurpation erklart m feben. Aufferbem icheint bie Bernunfteritit auch unfer practis fces Intereffe ju afficiren. Die Erfentnig Gottes. die Freiheit des Willens, und die Unfterblichteit uns ferer Seele, find die Grundpfeiler aller Religion und Sittlichkeit. Diese wichtige Babrbeiten apodictifc

**Q** 5

und nie franglie ju bewerfen. ift dafter für die De subulf. de de Grundwifemilait der meniciones Kernyit, dekimar das Jamerel geneien. Die Bosonie stat the effort neft pir allediele Fortoile für Transchufe, sondern bemonkeit ist angleich, daß the mentalize Demants and not unfilling at these Sie zu wordiger, wer die nich auch eine fe werra tm Stacke befinde, fie ge bemeiffen. Sie geint babet, tiel tie Freiler tief Willens in meturbofischer Betretung ein Leeblem fen, bas tie Weral gar richt afficiet, intem fur tiefe bas Dafena ber practifchen Areibeit, bat ein Erfahrungsfas ift, ichen vollig binreicht, Gott und Unfterblichkeit aber nicht Begenftande bes Wiffens, fondern bes Glaubens find, und swar eines folden, ben unfer gantes practifches Intereffe vorausfest. Die Bernunfteritit veranbert alfo Den Drt Diefer wichtigen theoretifchen Erfentniffe, und verfest fle aus ber Metaphost in die reine D)toral. Sie balt namlich die Moral fur eine practifche Metaphyfit, die eben fo, wie die theores tifche Metaphofit ber Matur, gang unabhangig von aller Erfahrung, als eine reine Bernunftwiffenschaft a priori feststeht, mithin apobictifch gewiß ift, bes ren Grundfigge aber, ba fie aufe Thun geben, Richts

Einige Winke zur nahern Prufung berfelben. 251 fenn murben, wenn fie ohne Effect maren, und aus diesem Grunde Gott und ein funftiges Leben eben fo nothwendig vorausfeggen, fo nothwendig fie felbft find. Die Beranderung, welche bie Bernunfteritit in ber Behandlung bicfer großen Wahrheiten vornimmt, ift baber allerdings von folder Wichtigkeit, daß unfere Beltweisen fich billig beeifern muffen, biefes Berk in feinem gangen Zusammenbange auf bas ftrengste ju Alllein eben baber ift es um fo nothiger, daß man gedachtes Intereffe nicht in die Prufung felbst einmische, sondern diese gang unparteilsch ohne Rucksicht auf jenes anstelle, um besto sicherer auszumitteln, mobin jene Grundwahrheiten von Gott und unserer Seele eigentlich geboren, ob in die Sphare unsers Wiffens, oder blog in die unfere moralischen hiezu tommt ber Umftand, bag bie Beurtheilung des ermabnten Intereffe überhaupt noch gu voreilig fenn murbe, weil ber Berfaffer fein Enftem ber reinen Moral, worauf bier alles ankommt, noch nicht berausgegeben bat. Co viel ich einsebe. darf ben der Krage: ob Kant, ober irgend einer von unfern beliebteften Metaphysifern Recht habe, ber Moralift und Theologe nicht im geringften bes fummert fenn. Gefest, bas Rantiche Snftem mare unmis

j

muibelesber, mat mirben mir benn in bielem Kalle in der That verlieren? Dat man nicht bes, was daffelbe beweifet, fchen von jeber empfunden, namlich: daß alle Berfinde ber Bernunft, fich über bas Relb der Erfahrungen binand ju fehmingen, für fie felbft noch immer unbefriedigend geblieben find? Bo ift bem ber Bbiloforb, ber und mit bem Innern ber Dinge, wie fie obne Beziehung auf unfere Empfic dungen beschaffen find, befannt gemacht, und uns 1. 3. einen Begriff von dem eigentlichen Urftoff der Materie, ober von der Art, wie ein Corper in den andern wirfen tonne, gegeben bat? Bo find benn Die metaphpflichen Beweise für bie Rreibeit unsers Billens, får die Unfterblichfeit unferer Seele, und für bas Dafenn Gottes, Die eine unwidersprechliche apobictifche Gewißbeit mit fich führen? Ift etwa Rant ber erfte Philosoph, ber ibre Bundigkeit bes sweifelt hat? Zeigt nicht icon bie verschiedene Be-Ralt, unter welcher bie Detaphpfifer biefelben auftreten laffen, daß fle felbft bie Schwierigkeit fublen, thre Grundlichteit einleuchtend zu machen? Bo ich nicht febr irre, fo tann die Demuthigung, welche bie menicolide Bernunft burd bie Rantiche Eritif leibet, redlichen Forfdern ber Wahrheit eben nicht fo gang nen

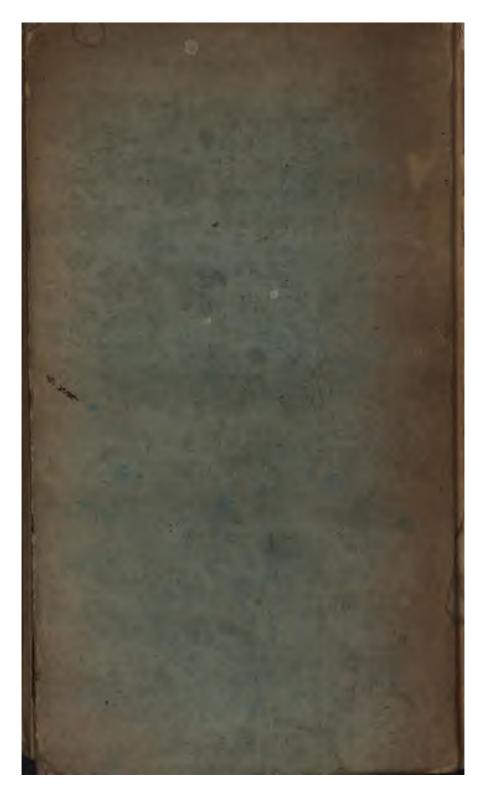